



## Library of the University of Wisconsin

German House





Martin der Mann.

# Martin der Mann.

### Eine Erzählung

ron

V. A. Rofegger

Dritte Muffage.

Bolfs : Musgabe.



Wien. Peft. Leipzig. A. Hartleben's Berlag. 1899.

(Mae Rechte borbehalten.)

R. u. t. Cofbuchtruderei Carl Fromme in Bien.

PT 2458 ,R4

M4

1

Dem verehrten Freunde

### Dr. Adalbert Svoboda

als ein Beiden inniger Pankbarkeit,

, 51 Derman House

12 Sept, 51

### checked after the factor of th

#### Bueignung.

#### Berehrter Freund!

eit oben im Gebirge zwischen Walbern und Bauern, unwerstanden und einsam lebte ein junger Mann. In Sviel und Arbeit, in Dichten und Träumen lebte er so dahin, war nicht unglücklich und nicht glücklich. Wanchmal stieg in seinem Herzen eine heiße Freude auf, wenn er einem bedruckten Blatte Papier begegnete, das sich verslogen hatte in jene Wälder, oder wenn aus seiner bestommenen Seele ein lieb hervorsprang, in welchem sein ein zweites Ich, wie ein guter Kamerad. Manchmal aber fam ihm die Ahnung, daß solcher Hang und Drang ein Jerweg sei, auf dem er zugrunde geben misse.

Eines Tages legte biefer Meufch mehrere feiner gebichteten Lieber gufammen in einen mit mangelhafter Schreibefunft verfaßten Brief und ichictte fie in die ferne Landeshauptstadt an eine Zeitung. Fast schien es Thorheit, Uebermuth bieses zu thun, denn in jener Stadt, an jener Zeitung war er so urfremt, wie in den Wisten von Afrika. Kaum daß er an seinem Briefe die Ansighriff zu machen wußte; kaum auch, daß er die wenigen Kreuzer anstrieb für die Briefmarke. — In wenigen Tagen schon hatte er diese That einer plöhlichen Laume vergessen, in Spiel und Arbeit, in Dichten und Träumen lebte er wieder so dahin.

Sines Tages tan — auf Umwegen ben fiberall unbetannten Abressaten sindjend — an ben jungen Menschen ein Schreiben aus ber Hamptstadt, und basselbe hatte folgenden Ruhalt:

Graz, 22. März 1864.

#### Geehrter Berr!

Ich habe 3hre Gebichte gelesen und finde, daß Sie eine vortheithafte Begabung besieen, die eine sorgfültige Pflege verdient. Ich will mehrere Ihrer Gedichte veröffentlichen und auf Sie das Publicum aufmertsam machen. Früher müssen Sie mir jedoch genau und freimilithig mittheilen, wo und wie Sie die Anregung jum Dichten erhalten haben, denn in einer Dorfichte erhalt man sie nicht, welche Gedichte Sie gelesen haben, denn Erinnerungen

an Gelejenes finden sich in Ihren Bersen vor. Schicken Sie mir auch Ihre Erzählungen ein \*) und geben Sie mir genau Ihre Abresse und jetige Beschäftigung ganz der Wahrheit gemäß an. Ich möchte gerne etwas für Sie thun, sir Sie s. Bücher sammeln, ich selbst wist Ihnen einige schenken; was von Ihnen abgedruckt wird, soll honoritt, d. i. bezahlt werden. Vielleicht wird Jemand finden, der Ihnen eine bessere Eebensstellung anweist. — Schreiben Sie mir bald und seien Sie ganz offen gegen Ihren

#### Ihnen aufrichtig ergebenen

Brof. Pr. A. Svoboda Redacteur der Tagespost.

Diejer Brief wird als eine theure Reliquie aufbewahrt. Der Mann, welcher ihn geschrieben, waren Sie, mein trener, verehrter Freund; und der junge Meusch, der ihn veraulaft und an den er gerichtet, bin ich gewesen.

Wie sehr bieses Schreiben, das Sie damals an einen gang untbefannten armen Bauernburschen richteten, mich immer wieder rührt, vermag ich nicht zu sagen. Wie unendlich mehr,

<sup>\*)</sup> Es mußte im erften Briefe von folden Die Rebe gewesen fein.

als im Briefe angebeutet worden, Sie seither für mich gethan haben, lebt in meinem und in meiner Familie dankbarem Gedächtniffe. Daß Ihr Sorgen und Mühen für mich segensreich war, darf ich zugeben. Bon den Freunden, die Sie mir zugemittelt haben, nenne ich hier nach der Zeitfolge Peter von Reininghaus und Robert Hamerling, die, wie Sie selbst, bis hente ein Glück meines Lebens gewesen.

Als ich Sie vor Jahren bat, zu einem äußeren Zeichen meiner Dankempfindung Ihnen mein Wert "Waldheimat" zueignen zu dürfen, lehnten Sie das mit dem Bemerken ab, was da sei, das hätte ich vor Allem mir selbst zu verdanken, und schätzte ich den alten Freund, so zöge er es vor, mein geheimer Rath zu bleiben.

Schwerer als damals dürfte es Ihnen, verehrter Freund, heute gelingen, die Zueignung des gegenwärtigen Buches absaulehnen. Denn heute handelt es sich um das viertelhundertsjährige Jubiläum unjerer Freundichaft, zu welchem ich Ihnen ja boch einen Kranz von Ephen und Rojen zu Füßen legen darf!

Wenn ich die vorstehende Ergählung: "Martin der Mann" einen Kranz von Epheu und Rosen nenne, so geschieht es nicht ganz ohne Bezug auf ihre Art und ihren Juhalt. Es ift nicht wieder eine Bauerngeichichte aus bem Leben unserer Tage, vielmehr neigt diefes Bert zu jener Art von Dichtung, in welcher Belt und Menichenschildfal ein Gleichniß wird.

Vielleicht wird es Manchem nicht recht fein, daß der "Bolfsbichter" hier einmal aus seiner Art schlägt und in Bereiche eintritt, in welche die Kritif ihm einen Wanderpaß nicht ausgesolgt hat. Sie aber, mein Freund, der die vielfältigen Regungen eines Poetenherzens wohl kennt und versteht, Sie wissen eines Poetenherzens wohl kennt und versteht, Sie wissen sieht, daß der Dichter seine Stoffe nicht immer leichthin selbst wählt, daß er manchmal unwillfürlich von Ereignissen und Zuständen scheiden erne liegender Kreise oder von Gedanken und Joeen befruchtet wird, die, von seinem Herzblute genährt, Gestalt aunehmen und als Dichtung hervortreten mitsen.

Schon der Acter meines Baters, so einfältig er auch war, trug nicht immer gern eine und dieselbe Frucht; nachdem er einige Jahre lang Roggen oder Hafer gegeben hatte, war er aufgelegt für ein blaublühendes Flachsfeld, oder gar für Süßrüben und Kartossen. hatte er sich auskartosselt, dann ging's wieder prächtig mit Korn, falls er sich nicht etwa anschiefe, für immer brach zu liegen. Und so mögen wohl auch in dem

Fruchtader eines Menichenhauptes verschiedene Kräste liegen, wovon die einen raften und fich erhosen, während die anderen thätig sind. So tam es allmählich und ward für mich eine Naturnothwendigseit, diese etwas fremdartige, Erzählung zu schreiben.

Ein ganzes Jahr lang sah ich bie feinübertünchten Bultanbe eines Fürstenhoses, wechselnd mit ben granenhasten Naturericheinungen einer Waldwissellend mit ben granenhasten Naturericheinungen einer Waldwissellend mit ben granen Sommer lang dachte und sühlte ich nichts, als meine Herzogin Juliana, ihre seltsame Freundschaft und ihre fast dämonische Liebe. Die Ereignisse sind geschen, ich sah sie kahrseit nur nach Leußerlichteiten zu messen, ich sah sie Wahrseit nur nach Leußerlichteiten zu messen, der wird in diesem deutsamen Buche auf Unerhörtestes stoßen; wer aber die Natur eines von Vorurtheilen befreiten menschlichen Perzens sieht, der wird die Begründung der Dinge vielleicht erkennen. Wer sein literarisches Gewissen beruhigt, wenn er diese Erzählung ein Märchen neunt, der möge es thun; doch wird ihm am Ende das Wärchen zu realistisch sein.

Bon meinen ersten Bauerngebichten "Bither und hadbrett" bis zu biefem "Martin ber Mann" ist ein weiter, etwas frummsliniger Weg; ob er eine Entwicklung bedeutet, oder blos das Sichausleben eines heftig empfindenden Menschergemithes, das beurtheilen Sie besser als ich. Zedenjalls ist auch das Sichausleben nach allen Nichtungen hin ein großes Blück. Die Grundbedingung dazu haben Sie veranlaßt, mein theurer Freund, und solches zu dieser Zeit und an dieser Stelle auszusprechen war ein Gebot des Herzens.

Rrieglach, im Commer 1889.

P. A. Rofegger.

### Inhalt.

| Erftes Buch: Juliana |  |  |  |  |  |  |  | 1   |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| Zweites Buch: Maria  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |
| Drittes Buch: Martin |  |  |  |  |  |  |  | 223 |

Erftes Buch.

Iuliana.

### <u>Yanan kanan kanan</u>

Wit biesem Schreckruse muß die Darstellung einer Begebenseit anhoben, in welcher selfsame Geschiefe die Tragit der Welt gleichsam mit der Johlle des Märchens versselben. Werr Menschenzen höber ichte als Fürstentrouen, der wandle mit uns. Unser Weg, an dessen Rande wohl manch blaues Wilmtein im Thaue, aber auch mauch glühende Nosestehen wird, unser Weg, der eine Wirtlickseit nud ein Gleichnigh, hat Ausstlicke in die Abgründe der Leidenschaft, und Ausstlicke in die Abgründe der Leidenschaft, und Unsblicke auf die Soben menschlicker Größe. Und die Liebe

er Bergog ift ermordet!

Liebe fann.

Der Weg führt durch das Thal der Timer. Ein ftilles Basser, aber zur nächtlichen Weile, wie diese ist, hört man sein traumerisches Rieseln zwischen den Silberweiden her, und führtend umschleicht es den Zelshügel mit dem Schosse, als diesten Zene, die da drinnen schlasen, nicht geweckt werden. Auf den Gretetsbirmen des Schlosses ruht noch der blasse Hauch des versimtenden Mondes und eine der Wiechsahnen

maltet, die Liebe muthet; wir follen ftannend feben, mas die

bes Thurmes hat schon das erstemal gequirt im Morgenlistehen. Jur Hochsommerszeit ist diese Stunde die slisselte des Schlafes. Und so ruhen denn auch bei wohlderwahrter Pforte der Thoewart und sein Weiß in ihrer Stude. Er träumt von seinen Weinreben, denn in friedlichen Zeiten mag der sonst friegerische Thorvogt den Speer mit dem Weinstod wertanischen, und an die Hänge austatt Bleitugesn Trauben pflanzen.

Sein Beib trannt von ben Kohsseylingen und Nelken ihres Gartens, wovom die meisten erst im Anteinen und Anftwospen sind. — Und in den Frieden solcher Landwirthsträmme ichrillt plüsslich das Fenster, au welches herbe Finger pochen, und laut erichaltt das Wort: "Auf! auf! der Herzog ist ermordet!"

Dann war es von der Strage herein noch zu hören wie bas Traben von Pferben, und bann war alles wieber ftill.

Das Weib des Thorwart erhob sachte ihr Haupt aus dem Kissen und sprach leise, daß sie ihn nicht wede, falls er doch schlief: "Frig!"

"Ja," fagte er.

"Baft Du es auch gehört?" fragte fie.

"Ich habe es auch gehört," antwortete ber Mann, "es wird ein Betrunkener gewesen sein. Es ift eitel Nacht, wir wollen im Gottesnamen schlasen."

Nun lag Jebes ruhig und rebete sich ein, daß das Andere schlafe und daß es auch selbst wieder einschlafen wolle. Jedem aber pochte das Herz zu stark. Nach einer Juliana.

5

Beile feufste bas Beib: "Es ift fein Liegen mehr!" und richtete fich im Bette auf.

"Mit nieinem Schlaf ift's auch vorbei," gab ber Thorwart zu. "Wenn bie Gemeindepolizei ihre Pflicht nicht erfüllt, so sollten die Besoffenen den Dorfrichter aus der Nachtruhe lärmen, und nicht ein paar alte Leute, die das dischen Schlaf mit harter Tagesarbeit erfansen miffen. Heigt's immer, daß es dem Bolle so schlecht ergehe. Siel zu gut müffen es die Leute noch haben, daß sie sich strentuttenvolle Räusche laufen können. Ber im der Nacht trintt, darf sich uicht betlagen, wenn er am Tage nichts zu essen hat."

Nach einem Weilchen, als der Alte fo gebrummt hatte, sagte das Weib: "Ich habe an die Weißen Brüder gebacht."

"Thorheiten!" fuurrte er und fette dann bei: "Ich habe auch an fie gedacht."

"Gs ift eine wunderliche Zeit jett," meinte das Weib. "Noch ift der gefallene Pring Alfred nicht vergeffen, noch trauern wir um deffen Bruder, ben die Seudje dahingerafit hat. Wie mancher Arme wäre froh, wenn er erföst würde, aber der Tod nimmt die hohen herren."

"Es wird verdaumt unheimlich in der Welt," fügte er bei. "Sonft ift man ins Jetd gerückt und hat ehrlich zugehichlagen. Hente geht alles von hinten. Dolch, Gift und nadere Hickeiten. Das Pulver, das wir früher in die Wörfer geladen haben, vergraden sie heute in den Erbboden, weil sie des Herrgotts Weltkugel in die Luft sprengen möchten,

biese kopfvernagelten Tollhäusler, ober wer sie find, oder wie sie heißen, ober was sie wollen."

"Benn ein Chriftenmensch nur mußte, mas fie eigeutlich wollen, biese Beigen Briiber," fagte bas Beib.

"Das weiß man wohl," belehrte er, "sie wollen alles gleich machen. Den Berg gleich mit dem Thal, den König mit dem Bettler, den Buldoggen mit dem Windhund, den Herrgott mit dem Tenfel."

"Der Tob macht alles gleich," fagte fie.

"Und felbft ber macht Sügel auf dem Rirchhof."

"Mir ift wieber die Ermordung des Fürften von Gollftabt eingefallen," verfette das Beib.

"Jefus Maria, Chriftine!"

"Ich wollte Dich nicht erschrecken, Mann!"

"Jener Frühmorgen!" rief er, "jener schaubervolle Frühmorgen!" Dann stieg der alte Thorwart aus dem Bette und tastete nach seinem Beinstleides. Er vergaß aber des Beinstleides, blieb mitten in der Stude stehen, hob, so viel im Dunkeln zu ziehen vor, die Arme gegen das Handy und murmelte wie in sich versitäten. Ein tapferer Mann! Ein frommer Mann! Die Memmen, oder was sie sind, oder wie sie heißen! haben nicht Muth gefunden, ihm mit offenem Degen dor Augen zu treten. In der Capelle dei seiner Worgenandach! Bor dem Attarl Weib, vor dem geweichten Attarl Ein Kirchenbiener im Chorvost tritt an das Betpult des Fürsten, um das zu Woden gefallene Sammtlissen aufzuseben und auf das Pult zu legen. Nacht der hose Serre einen Seufzer und sinft auf

Juliana. 7

das Steinpflafter hin. Erbolcht! Mitten burch bas Berg erbolcht! Beib!"

"Errege Dich nicht so sehr, mein Mann, ich weiß ja alles, Du warst freilich babei und haft es hundertmal ergählt. Lege Dich wieder ins Bett."

"Ermordet! ruft ber Priefter am Mtar, ermordet! ruft er. Der Kirchendiener ist nimmer ju finden. — Ist einer von den Weißen Brüdern gewesen, meine Geele wollt' ich darauf verschwören."

"Go, wer find fie benn, biefe weißen Beftien, um bes Simmelswillen!" fragte bas Beib.

"Das ist ein Ungeheuer," antwortete der Thorwart. "Es hat tausend Köpse, es hat tausend Arme, es ist überall, in der Wertskat, in der Kirche, unter der Erde, im Palast, auf dem Schiff, im Postwagen. Es wächst im Kornhalm auf, es gährt im Beinglas, es geistert in der Wibel und, was das Schrectbarste ist, es steckt in der Säbelscheide des Soldaten. Ueberall sputt es und nirgends ist es sabelsche Se Soldaten. Ueberall sputt es und nirgends ist es sabelsche Se soldaten volleden wie er heißt, oder was er ist! der alles verderben will. Gott der Allmächtige schütze die Regenten!"

"Unser Herzog," sagte nun bas Weib, "ber wäre jest ja gar nicht in ber Residenz."

"Er ift im Hochgebirge auf ber Ablerjagd," sprach ber Thorwart. "Im Gebirge ift er sicher."

"Pocht nicht Jemand an bas Thor?" flüsterte bas Weib.

"Es pocht Jemand," entgegnete ber Bogt, ba braußen ber hammer ichmer an bie Pforte ichlug. Raid marf er

seinen Mantel nur und rief zum Fenster hinaus, was es gebe! Wehrere Bserbe mit Reitern standen vor dem Thore.

"Ift bie Herrichaft mach?" fragte braugen eine mannliche Stimme.

"Um solche Zeit sind nur Nachtschwärmer und Zigeuner wach, mit Verlaub!" Das war die Antwort des ingrimmigen Thorwart.

"Alter Schwachtopf!" rief braugen bie Stimme.

"Sind's aber ehrliche Leute, so mache ich eine Ausnahme," bämpfte ber Bogt.

"In dieser Nacht ist alles wach. In den Städten läuten sie Sturm. In allen Ortichaften, an denen wir vorüber ritten, ift Licht in den Hänsern, und auf Schloß Edenstein soll alles ichlasen?"

"Aud, in biefer Burg wird es bald laut hergeben, glaube es, Thorwart!" rief draußen eine zweite Stimme. "Der Herzog ist tobt."

Mittlerweile waren mehrere Bedienstete des Schlosses, herbelgefommen; auch der Gutsverweser war die Treppe herabgestiegen und die Fremden wurden befragt, wer sie wären und ob sie von Amtswegen eine Botschaft zu überbringen hätten?

"Bir find Solbaten und Bürger," antworteten Zene, "und die Botichaft bringen wir, wie wir sie vernommen haben. Im Hochgebirge, am Fuße der Weißhornwand — mitten ins Herz geschossen."

"Wer? Wem?"

Juliana. 9

"Es ist grausan, daß wir den Namen so oft neunen sosten, vor diesem Daufe! — Es war herzog Johann der Lette. Sie schreien Daufe! — Es war herzog Johann der Lette Sie schreien. Er war seit den Todesfällen in worigen Jahre nun der lette männliche Sprosse sciammes; er hatte keinen Bender und keinen Better. Wir sind Baisentinder!"

So bie eine Stimme, und die andere seite bei: "Aber eine Nichte. Ein feines Kind. hier wohlbefannt. Wir laffen ihr guten Morgen sagen!"

So sprachen sie draußen vor dem Thore durcheinander, in einer großen Erregung waren sie, ohne daß man darüber flar werden konnte, ob aus Traner oder aus einem anderen Grunde. Und sogen sie von dannen.

Die Leute im Schloß fragten sich untereinander: "Was ift bas? Bas hat bas zu bebeuten?"

Einige bebten und waren sprachsos, Andere waren empört über ben leichtscrtigen Ton ber Boten, Andere stellten sich wie rasend und wollten die Herrichtst and bem Schlafesigireien; es war schwere Müche, sie zu dänupsen. Der Thorwart allein war sehr ruhig und sagte überaus gesafien: "Diese Schurten oder wer sie find, oder wie sie seizen! so die salfiche Rachricht verbreiten, hängen morgen, wenn die Sonne untergeht, alte auf dem Galgen. Es lebe der Herzog!"

An ben Mauern bes Schloffes Ebenstein lag schon bas Morgenroth, als die Strafe entlang, staubauspoirbelnd, ein neuer Zug von Reitern und Wagen fam. Er hielt vor ber Schloßbrücke, die Reiter sprangen ab, die Jussessellen siegen aus. Drei Männer in schweren Uebermänteln traten hervor; unter ben Uebermänteln trugen sie vornehme Gewandung. Der Eine war in Unisorm eines Generals, hatte an der Seite einen langen Säbel, auf dem Haupte einen Helm mit rothem Federbusch und auf der Brust Sterne. Der Zweite war in purpurrothen Talare eines Prälaten, mit blinkenbem Kreuge am Busen nud einer veilchenblauen Müge auf dem Haupte. Der Brust ftand in einem langen, schwarzen Mantel, über Brust herab in Halbrund hing ihm eine goldene Kette; er trug auf den weißen Loden ein schwarzes Barett und an der linten Seite einen zierlichen Degen. Alle Orei waren wohlbetagt und fahen ehrwürdig aus. Sie schritten still durch das bereits ofsene Ehor in den Hof und begehrten eine Aubienz bei der Prüngessin Justiana.

Erftes Buch.

Ein alter Mann führte die Herren, sie nengierig nunsterne, die breite Quaderntreppe, auß deren Jugen Grassfalme sprossen, in einen Saal hinauf und bat sie um einige Geduld, da das gnädige Fräusein noch in ihrem Schlafgemache sei. Die Freunden standen im disteren Raum, der verwahrlost war und mit seinen bestaubten alten Möbeln für hohe Gäste nicht vorbereitet schien. An den schwachen Fenstern sehlte manches Glassscheibelin. Die Ahnenbilder an den Wänden waren halb erdlindet, so daß die Geschichter aus dem schwarzen Hutergrunde kaum hervortraten. Etwas wie ein Thronsessell sand an welchem eine Armsehne niedergebrochen auf dem Boben sag.

Da ihnen in biefem Raume bie Beile lang marb, fo ftiegen fie hinab in ben Sof, fpagierten burch ben ausgebehnten Bemufegarten, an ben Stallungen und Schennen vorüber. Das fah nicht aus, wie ein Ebelfit, eher wie eine große, mit Fleiß betriebene Landwirthichaft. Gie traten in den verwilderten Gichenpart. Da ftanden finnbilbliche Figuren aus Sanbftein, aber ber einen fehlte ein Urm, ber anderen ein Ruff, ber britten bas Saupt. Auf ben Rafenplagen, mo Blumenbeete hingehörten, lagen Benhaufen, und ber große Teich ichien weniger fur Rahnfahrten, als fur Sifchzucht eingerichtet zu fein. Bon all bent abstach eine fleine Jasminlaube, in welcher in Rrengesform ein Bergiffmeinnichtbeet mar, bas mit großer Sorgfalt und Liebe gepflegt ju werben ichien. Es fah beinahe mie ein Grab aus, aber die blauen Blumlein ichauten munter und treubergig brein und eine jungermachte Beuschrede hupfte flint und übermuthig über bas Rreng - es mar alles Leben ringsum. Jeht gingen Ruechte und Magbe mit Rechen, Senfen und Schaufeln vorüber, planberten und machten fich frifch an ihre Arbeit. Der Sirt trieb mit fnallender Beitiche eine mohlgepflegte Beerde gum Thore hinaus, und am Springbrunnen ichopfte ein barfufiges Madchen Baffer, um bie Rohlpflangen ju begießen, weil über Racht der Than ausgeblieben mar.

"Schon fehr fruh bift Du fleifig, mein Rind!" rebete ber Pralat biefes Mabchen an.

"Es ift icon Zeit," antwortete bas Mabchen und beichaute mit ihrem einfaltigen Gesichte bie seltsame Tracht ber herren. "Geftern," fuhr fie fort, "ift mir die Juliana guvorgefommen, da habe ich mich geschämt."

"Die Juliana, bas ift wohl Deine Genoffin?" fragte ber Bralat.

"O freilich," sagte sie, "das heißt — nein. Bei der Arbeit im Garten schon, aber sonst nicht. Die Juliana, das ist unser guädiges Francein."

"Die Bringeffin?" fragten alle brei Manner zugleich.

"Wir wissen Alle, daß sie eine Pringssin ilt," versetzte das Mdoden und schürzste das Rödstein höher, damit es unter dem triesenden Wasserstied nicht naß werde. "Über wir nemen sie nicht so, weil sie es nicht will. — Schwups, Wasser! das ist noch teine Kohlpssauge!"

Das lehte Wort sprach fie ju ihrem Rübel, aus welchem, weil fie gestolpert war, bas Baffer über ben Rand schlug und auf ben Sand platicherte.

"Die Prinzeffin arbeitet also mit Dir manchmal im Garten?" fragte ber im langen schwarzen Rock.

"Nur des Morgens," antwortete das Mädchen. "Tagsüber hat sie jett nicht Zeit, da ist sie im Hen. Hent wird auch wieder ein Hentag." Damit war sie davon.

Die brei Manner blictten fich gegenfeitig an.

"Es ift eine bebeutliche Sache!" fagte ber Beneral.

Die Anderen fcuttelten bas Sanpt.

"Es ift eine bebentliche Sache!" wieberholte er.

"Gott und bie beilige Inngfran möchten uns über biefen ichtimmen Beitrunkt himveghelfen!" feufste ber Pralat.

hierauf gingen fie mit ernften Schritten gegen bas Schloß und hinauf in ben Saal.

Da nun wieder eine Beile verging und noch eine Beile, ohne daß die drei Männer vorgelaffen wurden, so ließen fie durch den alten Diener fagen, fie hatten in einer fehr dringenden Angelegenheit mit der Herrichaft zu sprechen.

Nach einer geraumen Zeit tam ber Alte gurück, zog feine Dofe, brückte mit bem Daumen eine Brife in die Rafe und gestand, baß er es nicht übers Derz bringe, die Frauen in 10 frühre Stunde zu fieren. Die Prinzessin schlieben der König Derobes nachstelle, wecke er sie nicht. Es sei heute auch nur eine Ausnahme, daß sie so sange ruhe. Sie psege tagsüber, mit ihrer Fremdin viel in Walt und Kur zu sein. Gestern sei sie auf Erdbecren gewesen, in den Weiden bei Schosen und Dirten umgegangen und erst juät Abends ins Schlos zurückgefehrt. "Bielseicht," schloß der gesprächige Diener, "daß die gnädigste Frau Mutter —"

"Wir laffen die Hoheiten dringend bitten!" fagte der Mann im schwarzen Gewande. "Es ift tein Anfichnb möglich."

Bevor der verblüffte Greis noch ein Wort finden konnte, ging knarrend ein Flügel der Doppelthür auf. Ein junges, schlanes Mädseln in leichtem Hauskleide, über dassielbe einen bauen Mantel umgeworfen, trat herans. Die langen Haars fragne, in der Farbe wie reife Kornähren, rannen ihr reich und weich über Schultern und Bissen. Gerätheten Angesichte, mit ihren großen, fa't kirschrund geschnittenen dunkelblanen

Angen blickte sie die Männer an und sprach: "Wie Ihr mich hier sehrt, geehrte Herren, so komme ich eilig heraus, weil ich vernehme, daß es etwas Dringendes sei, was Euch hierhersührt. It ein Unglück geschehen?"

Dem Pralaten gelang es nicht, die plöglich aus seinen Angen fiurzenden Thranen zu verbergen.

Der Maun im schwarzen Gewande machte vor dem Mädchen eine Berbeugung, so tief und ehrerbietig, wie man sie vor Königen macht, und sagte: "Enre Hoheit! Ich bin Graf Haman, der Kanzler unseres Fürstenthums."

Die junge Dame verneigte fich ein wenig.

Der Kanzler dentete auf ben Prälaten: "Hier fieht Seine Eminenz, der Erzbischof von Wendlinburg." Dann mit einer Schwenfung gegen den Kriegsmann: "Dier unfer Bertheibigungsminister, Graf Rochwis!"

Sie hatte sich vor Jedem verneigt und blickte den Männern ruhig ins Angesicht.

"Eure fürstliche Hoheit!" sprach der Redner, "so wissen sein es noch nicht? Ihr Dheinn, der Herzog, unser Herr! Der unerforschliche Nathschluß Gottes . . plöglich . . . Uch, es ist teine Zeit, um Eure Hoheit vorzubereiten, wie sich's gebührte. Die Stunde drängt. Berhängnispoll für das Fürstenthum tann der Tag werden, da sein Thron verwaist ist. Bu diese Frist ist in der Nesbeng, im gangen Lande Prinzessin Juliana zur Negentin proclamirt."

Raum diese Worte gesprochen waren, wandte fich die junge, schöne Frauengestalt um und verschwand hinter ber

Bultana. 15

Thür. Sie eilte in die Gemächer ihrer Mutter, der Herzogin Anna, die — an einem Juffe halb lahm — noch in ihrem Bette war und aus einem Gebetbuche ihr Worgenandacht hielt. Sie sant vor dem Lager auf ihr Knie und schlüchzie: "D Gott! Meine Mutter! Was muß geschehen sein! Sie nennen mich Regentin!"

"Dann ift Johann todt!" fagte die Matrone und faltete bie Bande.

So verharrte fie schweigend eine Zeit. Auf ihr scharf geschnittenes, blasses Gesicht war eine Röthe getreten, in ihrem grauen Auge zuckte Fener, aber sie zog die Liber darüber herad. Endlich löste sie hie Hände voneinander los, segte dieselben der Tochter aufs Hand und iprach: "Ich segte dieselben der Tochter aufs Hand und iprach: "Ich segte Dich, mein Kind. Hätte Dein Bater diesen Tag erleben tönnen! Du steigst auf seinen Thron. Ich seigen Dich auch in seinem Namen."

"Wie kann ich Regentin sein?" rief das Mädchen in hoher Erregung.

"Du wirst gefronte Herrscherin sein von Gottes Gnaben," sagte bie alte Frau.

"Man treibt ein arges Spiel mit inir!" rief die junge Herzogin. "Wie soll ich das verstehen?"

"Durch mehrere, in unierer Familie rasch nacheinander vorgesallene Todesssälle hat sich salt plöglich alles geändert. Banz ungeahnt. Und jest noch das! Woch das! Wie ein Bligssplag, so plöglich. Es voar nicht Zeit. Du bist nicht vorbereitet!" — Die Matrone war sehr ausgeregt, als sie das sprach. Dann sinhr sie ruhiger fort: "Wir dürfen der Kopf nicht versieren. "Im Traume sal ich das manchmal tommen, dach erft seit wenigen Wonaten hielt ich es sür möglich, daß die Reichensosse an uns herantreten könnte. Zett ift sie so jäh und gewaltig da! — So gehe num hin, mein Kind, sei stolz vor den Weuschen und demütlig vor Gott."

"Regentin!" murmeste Prinzessin Juliana wie betäubt. Dann rief sie: "Ich verstehe es nicht. Ich tann es nicht. Ich will es nicht."

"Bon Wollen ober Nichtwollen tann nicht bie Rebe fein, meine geliebte Tochter. Fürsten find die Wertzenge Gottes. Und wenn die Stände nein sagen, und wenn die Stände nein sagen, und bas ganze Land — Du bift die regierende Fürftin."

"Weine Mutter," sagte Perzogin Juliana und verbedte mit den Meinen handen ihr weinendes Angesicht: "Erft gesteen habe ich Dich gebeten: Lasse mich los von den Hossitten, in wecken ich seite Autzeu gesangen bin! Lasse mich bei den Arbeitern des Feldes sein und bei den froben hirten! — Sente will man mich auf den Thron verbannen!"

"Frevlerijches Kind, daß Gott Dich nicht strose!" rief die Matrone entriffet aus. "Wie mancher hohe Votentat hat sein Leben von sich geworfen, weil man ihn vom Throne verbannt hat. — Möge der Herr mich genaden, weun ich in Deiner Erziehung vielleicht Manches versämmt. Wie doch umberechenbar das Geschick ist! Joh habe in Dir nichts gessehen, als die fünftige Landevlessfran. Und nun! Und nun!

Juliana. 17

Sie langte aus dem tunftvollen Eichenschrante, der neben dem Bette stand, eine Pergamentrolle: "Siehe hier unseren Stammbaum. Johann todt, Alfred todt, Siegmund todt. Bor einem Jahre noch alles in Gejundheit und Blüthe. So ift Johann's Stamm pföhlich gebrochen; von der Seitenlinie der höchste Jweig . . . Hach den Geseten Julianal . . . Nach den Geseten bieses Landes trägst Du die Krone."

"Barum, o Mutter," sagte nun die Pringessin mit Imigfeit, "warum baft Du mich nicht in der Hitte geboren! Barum an einer fahlen Stelle, wo Millionen von Menschen mich sehen, verfolgen, anbeten und versuchen! Wo ich, verantwortlich sin Bölfergeschide, mein eigenes Geschied den Launen der Thoren und Schurfen ausgesetzt sehe! Wo ich ein Prunifftid der Bölfereitelsteit sein und mir selber arm und fremd bleiben muß!"

"Das sind Abraham's Spuren," versetzte die Herzogin, "ich habe mir's gedacht, Gott, ich habe mir's gedacht!"

"Das sind meine natürlichen Empfindungen," sagte die Prinzessin. "Der alte Abraham hat mir sie nicht beigebracht, er hat sie nur verstanden."

"Er hat fie groß gezogen — leiber Gottes!" rief die Derzogin, dann feste fie gartlich bei: "Mein theures Madchen! Deffine die Augen! Welch ein Leben vor Dir! Wie glücklich ift Dein Stern!"

"Im Frieden bes Landlebens möchte ich glüdlich fein, verborgen bei harmlofen Menfchen."

Rofegger, Diartin ber Diann

"Schwärmereien!" iprach nun die Mutter, "das fändliche Tyal ift nur von hoher Zinne aus geschen ichön. In
dem Gründen sind die Sümpse und die Schatten. Wohin Du
bisher getreten bijt, sam Dir das dinne Glück, simmerlich
geschmückt, entgegen; die Noth, das Eiend, die Berworsensheit
wichen schu zurück vor den Augen des Fürstentindes, wichen
zurück in die innersten Höhlen, um dann, wenn das Fürsten
sind vorübergezogen, desto gieriger wieder hervorzubrechen
auf ihre bleichen Opser. Und nicht minder, als ihr äußeres
Schicksal täuscht, täuschen Dich die Menschen, elbst; die
Darmsossische ihr sie sie heucheln, ist nicht in ihnen; der Frieden,
der Osich an ihnen bezaubert, ist Einunpssim. Justiana, Du bist
och ein Kind, Du hast eine zu gute Weinung von den Leuten."
"Berzeise. Watter, wenn ich in dieser Bedränants das

sechte Wort ber Chrerbietung nicht finde," sagte die Prinzessellen, "Mein Herz sit gewaltsam aufgerissen worden. Du
jolist hineinschauen, Wutter, und so sage die Dir: Jch habe
eine sehr geringe Meinung von den Leuten. Darum will ich
dort sein, von ihrer wenige wohnen, auf den Lande und nicht
in der großen Stadt, von sie sich dicht um den Fürsteupslasst
zusammenschaaren. Was ich von der großen Welt bisher gehört und gesehen habe, hat mich nicht erfreuen können, und
mein guter Lehrer Abraham — erst seit sieben Monaten ist
er todt — und wie lange diintt es mich seither ohne Wegweiser! Er hat mich in meiner Anschaung freilich bestärt,
hat mir Muth und Freude gelehrt an dieser schönen lände lichen Welt." Buliana 19

"Abraham und wieder Abraham!" rief die Herzogin aus, "ich habe die Wahl diese Erziehers wiederholt bedauert, er hat Dir Deine mögliche Zufunft nie ahnen lassen, anstat Dich etwa darauf vorzubereiten. Er war ein vertappter Demofrat. Gott im Hinnel, wenn dieser Geist selbst in Fürstenhäuser Eingang sindet, wohin soll das sübren!"

"Der Erzieher ift boch von meinen Eltern felbft gewählt worben," bemertte bie Pringeffin.

"Er ward uns empfohlen. Bom Albte des Stiftes Frauenburg, wenn ich mich recht besimne. Deute weiß man es freilich, abs bieser Prafat der Bolfspartei angehört. Lug und Trug, mein Kind. Dute Dich und ertenne die Absicht des Allmächtigen!"

Heller Sonnenschein leuchtete ins Gemach, zu ben offenen Fenstern drang frischer Waldduft und schmetternder Bogelsang herein.

Die Pringessin war auf einen Schemel niedergesessen und weinte sitll. Die Mutter war — ihres seidenden Juses verzessend — aufgestanden, wantte nun hin, legte die Hand auf die Schulter Justianen's und sogte sanst: "Mein geliedtes, einziges Kind! So hätte ich mir diesen Tag nicht gedacht. Du bist geboren auf der höchsten Stufe, Du haft das Herz und den Seinn einer Fürstin. Das Bott ruft Dich, umjubelt Dich, das Perzogsthum sett alle Hoffnung auf Dich. Du bist sonst wahrtich nicht von der Art, Dein Blut, Deine Pflicht zu verleugnen."

"Mein Blut, meine Pflicht warnt mich vor bem Burpur."

"Juliana, Du kennst den Werth einer Fürstentrone nicht!" sprach die Matrone: "Wie sehr entgäckt hat Dich das Märchen von der Natterstrone, die Dir vor einiger Zeit der alte Schäfer Albin erzählt hat. Dem Besitzer einer Natterkrone werden alle Winsche erfüllt. Auch in der Fürstenkrone liegt dieselbe Krast."

"Ich habe keine Wünsche, als mitten in ber Natur natürlich zu leben."

"Und ist Dir das als regierende Fürstin verwehrt? Steht Dir nicht vielmehr die ganze Schöpfung Gottes offen? Bist Du den nicht Herrin des Waldes wie der Stadt? Wie wilst Du den Landbewohnern, die Du so sich eine Stadt? Wie wilst Du den Landbewohnern, die die sich sicht, anders und besser nichten die menn Du die mächtige Fürstin bist? Wie kannst Du den Armen, Bedräugten und Nechtlosen anders ein rettender Engel sein, als wenn Du die Krone trägit? Jeht frage Dein Gewissen, ob Du einer persönlichen Reigung zu Liebe eine Macht von Dir schleudern darsit, mit der Du unsichtige Menschen beglüden könnteft? Liebst Du das Boll wirklich, so sei ihm treu und werde ihm Schut und Schirm."

Damit hatte die fluge Frau das richtige Wort gefunden. Das Madchen richtete sich auf, blictte lange jum Fenfter hinaus, trodnete sich dann die Augen und sagte leife, ganz leife: "Im Gottesnamen."

Es war wie ein Seufzer.

Die alte herzogin Meidete sich rasch, sast ohne Beihilse ber Rammerfrau an, warf den hermelinmantel um sich. Zwar gestützt auf einen Stock, aber trothem stattlich und würdewoll, die weißen haare glatt gescheitelt, bas blasse Angesicht mit

Juliana. 21

der Ablernase frei gehoben, so schritt sie zur Flügelthür, öffnete dieselbe eigenhändig, winkte den harrenden Gesandten und sagte: "Die Fürstin ist bereit."

Kaum hatte Brinzessin Juliana Zeit, ihren Anzug stüchtig zu ordnen, so lagen die drei Granden schon vor ihr auf den Knien und brachten ihre Huldigung der jungen Regentin.

Die Geschefnisse brängten sich im Sturme. Es war keine geit zur Erwägung, zum Simmen und Abschiedenschnen. Die Somme hatte an demselben Tage noch nicht ihre höbe erreicht, als Herzogein Juliana den stillen Landsitz verlassen mußte. In glänzendem Wagen, von vielem Gesolge begleitet, suhr sie gegen die Residenz.

Einen einzigen, unsteten Blid hatte sie noch auf bas traute Genisein geworfen. Was in ihr vorging, wuste Niemand, ängerlich blieb sie seit und aufrecht. Die Jurildbeitenben, die Bediensteten und Arbeitsleute priesen der Prinzessin Glück und weinten. "Lebt wohl! Lebt Alle wohl!" hatte sie ihnen zugerufen, "schenket mir ein frembliches Gebenken!"

Den alten Thorwart hörte man an diesem ganzen Tage im Hofe und auf dem Weinberge herum mörderisch fluchen. Wenn alten Soldaten jum Jauchzen ift, so kluchen sie, nur Weinen ift, so fluchen sie auch. Dem gries-grämigen Bogte war heute um Beides. Das blutige Ereignis im Hochgebirg hatte alse Gemütiger gewaltig aufgeschreckt, aber da noch keine Einzelseiten des befannt waren, als

blos die Bermuthung, daß der Herzog das Opfer eines unvorsichtigen Jägers geworben sei, so trat es in den Hintergrund. Die Juliana! Das gnädige Fräulein Juliana! Die Bringessisch Juliana! und doch wieder nichts als ihre liebe Juliana, war Regentin geworben. Das allein war laut, das allein bewegte die Herzen.

Am Abende desselben Tages, als der Thorwart in der Stufte bei seinem Beinkruge saß, kaute er nicht den Schnitten Schwarzbrot dazu, wie sonst. Still, ein wenig dorgeneigt, saß er da und murmelte: "Raubgesindel, oder wie es heißt, oder was es ist!!"

Ob er heute bas Thor nicht früher schließen wolle als sonft? fragte ihn sein Weib.

"Wozu?" brummte er. "Sie finden nichts mehr auf Gbenstein. Wir find arm geworben."

# # #u\$/.... O... b..... so

Ein merkviirdiger Zug war es, ber sich über Land bebewegte. Voran auf hoßen Nappen sechs fattliche Neiter.
Diesen sich aufchließend die Wagen des Kriegsministers, des
Exzbischofes und des Kanzlers. Pum folgte der mit zwei
Schimmeln bespannte Wagen, welcher vergoldete Zier trug.
In ihm saß die Prinzessin Juliana von Sbenstein. Ihr bürgertiches Kield ließ salt noch würdevollter als die sie sungebende Pracht. Hend dem der Wagen der herzeugnRutter, mehrere Wagen mit Dienerschaft, ein Trupp Soldaten zu Pierde und endlich allersei Volf, welches dem Auge folgte,

Juliona. jo aut es ging, in lebhaftem Gefprache mar und bon Beit gu Beit ber jungen Fürftin ein Soch fchrie.

Sie, die ba ben Mittelpunft bilben mußte, fam fich por wie die Beute eines Rriegszuges. Wie fehr ihre Bangen, ihre Lippen auch fonft rofig maren, heute hatte fie ein gar bleiches Angesicht und ihr Auge ichien noch größer als fonft. Berglid), aber traurig grußte fie nach links und nach rechts, wenn fie befannte Menfchen fah, ober Sutten und Baume, an benen eine freundliche Erinnerung bing und die ihr alfo lieb geworben maren. Manchmal mar es in ihren Mienen, als ob fie fagen wollte: Ihr fonnt mir alle nicht helfen. Dich hat bas Befet verurtheilt.

Mis ber Rug hinter bem Dorfe Friedau gegen ein fleines Saus fam, welches wegsab unter einer Ahorngruppe ftaub, bebeutete fie bem Ruticher anguhalten. Gie ftieg aus, und unter bem Bormanbe, einen frifden Trunt Baffers' an ber Quelle ju fdlurfen, trat fie in bas Saus. Das Stubden besfelben mar fehr forgfältig gehalten, hatte aber nur bie allernothwendigfte Ginrichtung mit einigem Bertzeuge für weibliche Sandarbeiten. Auf bem Bette fag ein junges, abgehärmtes Beib, in ihrem Urm ein ichones zweijabriges Rind haltend. Die Mutter fuchte es in ben Schlaf gu miegen, benn es hatte geweint, die Thranen ftanben noch in ben ichwarzen Augen, und in ber fleinen Bruft gudte bas bedrängte Berglein.

"Ich will Euch Beibe noch einmal feben!" Dit biefen Worten trat bie Bringeffin ein, ichaute auf bas Rind und

langte nach ber Sand bes Beibes. Diefes zögerte, zog bie leife zitternbe hand zurud und fentte bas Auge.

"Bas ist Dir benn, Maria?" fragte bas hohe Fräulein. Da füllten sich die Angen der Angesprochenen mit Thränen.

"On hast ein Anliegen, meine Freundin," sagte bie Prinzessin liebevoll, "sage es, vertrauc mir, ich bitte Dich. Bist Du frank?"

Maria schütteste ein weuig das Haupt. Ihre Lippen zuckten, ihr Blick grub sich in den Boden ein. Endlich sagte sie traurig: "Du bist Regentin."

"Sei nicht findisch, Maria!" sprach die Prinzessin mit umforter Stimme und legte iso ben Arm um ben Nacken. "Bir muffen es nun einmal ertragen. Auch fürs Baterland. Dir haben sie ben Mann zu ben Solbaten genommen, und ich muß selbst einrücken."

"Das ist mir ein Trost," sagte nun Maria, "baß ich den Fürsten kenne und liebe, dem mein Mann dienen muß."

"Er wird seiner Fürstin freilich bienen," versetzte die Bringessin, "aber nicht in der Armee, sondern indem er dasein für seine Familie sorgt und seinen Goon zu einem brauen mad arbeitsklichtigen Menschen macht. Ja freilich, mein erstes Regierungsgeschäft wird sein, Maria, daß ich Dir Deinen Veter beimschieden."

Jeht guckte auch schon ber Kauzler, ber heute so etwas wie Hosmeisterstelle zu vertreten hatte, zur niederen Thür herein, um die frische Quelle zu erspähen, an welcher die

Burftin so lange trant. Mit bem rasch hingeworfenen Worte: "Ich founne sogleich!" schachte fie den Oringenden auf so tange gurück, daß sie den Kleinen Anaden füssen tonnte. Diefer legte sein Nermchen ked um ihren Kacken und fagte: "Ich laß' Dich nicht fort. 3ch saß' Dich nicht fort!"

"Ich bin noch eine sehr arme Fürstin," sprach sie zum Kinde, "ich taun Dir teine goldene Kette von meinem Hasse schwere, mich taun Dir teine goldene Kette von meinem Hasse schwere, weit feine Kinger hier habe ich einen Ring, ben mußt Du von mir nehmen. Du sollst ihn zum Andenken an mich aussewaren und sweinen Berlobungsring halten darauf hin, daß Deine Freundin Juliana Dir und bem Bolte immer tren bleiben wird. — Und jett, Maria, auch von Dir einen Kust."

"Das nicht," stammelte das Beib sich bemitthig wendenb. "Aber — wenn es sein durf — ein Kreng nichte ich Dir machen." Und sie zog mit ihrem Daumen ftill und feierlich brei Kreuze über Stirn, Lippen und Bruft der jungen Fürstin.

"Das foll mir ber beste Segen sein," sagte biefe. "Und jett behate Euch Gott. Die erste Nachricht, wie mir mein neuer Stand anschlägt, soll Euch ber Peter bringen."

Nach diesen Worten ging sie rasch zur Thure hinaus und stieg in den Wagen, ohne erst die Beihilse des Bedienten abzuwarten.

Der Zug seigte fich wieder in Bewegung und ihr war nun leichter ums Herz. Diefer Besuch bei der armen, ländlichen Freundin und beren Kinde hatte sie erquidt und jest war sie auch ber ichonen Große ihrer Stellung inne geworben, fie tonnte Gnaben ichenten, wie Gott im himmel.

Das liebliche Thal ber Timer war endlich ihren Bliden entichmunden. Die . Gegend murbe gebirgig und bie Strage jog in vielen Windungen ju einem mattenreichen Sochlande hinan. Die Grasflächen ftanben in üppiger Blüthe und als Bringeffin Juliana bie Schluffelblumen fah, fiel es ihr ein, wie oft fie folche Blumen gefragt habe, ob er "mich liebt - von Bergen - mit Schmerzen!" D, findliches Spiel, in welchem bie Jungfrau ben allgewaltigen Beltchor ber Liebe noch harmlos und ahnungslos fingt! - Sie fah bie großen, gelben Sterne ber Urnifa und bachte baran, welche Beilfraft bas Landvolf biefer Bflange gufchreibt. Wie gläubig blidt bas Bolt auf bie Natur! - Sie fah bie rothen Bluthen bes Rlees, an welchen bie Felbbienlein bin und ber flogen und bachte baran, wie ber alte Abraham ihr folche Erscheinung als Sinnbild ländlichen Fleifes erflart hatte. Alles erinnerte fie an ihre ibhllische Bergangenheit, und bort ichaufeln auf garten Stielen die Glodenblumen und läuten ihr Lebemohl gu.

Einer der Borreiter sah es nicht ein, warum dieser Frendenzug so klanglos dahin gehe, er — selbst ein Kind der Berge — stieß auf sonniger Höhe einen hellen Juchschrei aus.

Sein Kamerad blickte ihn ernst an und sagte: "Der Herzog ist tobt!"

Mis die Strafe anhub, fachte abwärts zu gehen, wurde bie Gegend eine andere. Statt ber Fichten und Larchen Juliana. 27

standen Kiefern; anstatt Ahorn und Sichen waren wilde Kastanien, hinter deren Laubkronen eine weite Kene blaute. Auf jener fernen Fläche waren zahlreiche weiße Kuntte und Streischen hingestreut, und nach einer Richtung hin lag eine schmutzig grane Dunstlichich, die wie Regenwosten am hinmel hing und die Ebene verbeckte. Dort lag die Herzogsstadt. Die Prinzessin war ja nicht selken dort gewesen, aber nie auf längere Zeit; so hatte ihr von dieser Höhe auß — war es nun auf der Hin- oder auf der Rückreise — der Andlich des grauen Stadbsvodens Bergnigen gemacht. Heute war es anders und sie fragte sich, warum man Fürstenstädte in tiese Audersungen bane, wo unter schwere trilber Luft menschlichen Hoffinn nicht so gut gedeihen will, als auf somien Bergen:

In ben Dörfern, an denen sie nun vorüberzogen, läuteten bie Gloden, am Nande der Straße standen überall Menschen, die eine ernste Stimmung zeigten. Auf weiten Jethslächen waren Soldaten und Zelte, auf Wegen und Straßen, die sich mehrten, rasselt sich weres Geschüt dahin. Die Stadt, in welche die junge Filrstin einzog, war seit der Morgensrühe bieses Tages besagert. An vielen Gebäuden wehten Trauersahnen, dazwischen statterte aber auch manch weißes oder buntes Fähnlein, welches der jungen Perrsserin galt. In der Menigenmenge vereinzelte Hochruse: "Es lebe die Derzogin Justiana!" Aber abere Ause braufen traussendstimmig auf: "Es lebe das Bott!" — Einigemale Inatterten Schüffe, die nicht zum Festpompe gehörten, sondern von rasch vor-

rüdenden Truppen gegen die ungeberdige Menge gerichtet schienen. Biese Thore und Fenster der Häuser waren geschlossen, an anderen schaute Kopf an Kopf heraus; mancher Arm wintte dem nahenden, nun durch Krieger verstärkten Fürstenzuge mit weißem Tache zu, in manchem Ange standen Thränen, als es im Bagen das junge, liebliche und unerfahrene Wesen sah, und manches Gemüth seufzte: "Arme Herzogin!"

Den früheren Anordnungen entgegen wurde ber Befehl ertheitt, von ben Hauptstraßen ber Stadt abzubiegen und durch Seitengassen in rafchem Laufe bem Schlofparte gugufabren.

So zog Herzogin Justiana in den Palast ein. An der Pforte war fein Ehrenbogen, die breiten Marmortreppen waren tahl. Die Lasiaien waren verstört, Dinge, die freilich nicht der jungen Fürstin, wohl aber ihrer Mutter auffielen. Als sie endlich in der dumpfen Rushe der Pruntgemächer allein waren, sielen sich die beiden Frauen um den Hals und weinten.

Herzogin Juliana fragte nach ber Bahre bes Oheims. Der Hofmeifter, welcher ihr beigegeben worden und faum von ihrer Seite wich, gab ihr in höflichen Bendungen werstehen, daß der Ernst ber Lage vor der Hand Anderes heische. Sit sit schon gut, dachte Juliana bei sich, ein braves Bolf regieren, das wird auch noch kein Hexenstitut sein. —

Um acht Uhr Abends trat bie Fürstin, von Fanfaren angemelbet, in ben hellerleuchteten und von ben Großen bes

Juliana. 29

Lanbes erfüllten Thronfaal. — Das ländlich ichlichte, findlich trenherzige Madchen, man erkannte es nicht wieder. Sie war ordentlich höher gewachsen; würdevoll aufrecht, mit ernsten ruhigen Zügen, das Antlig blasser als sonst, an ihrem schanken Leibe der schwere Purpur niederwallend, auf dem von lichtschonden Loden umgossen haupte das suntelnde Diadem — so fand fie am Throne, die junge Regentin.

Eine Stunde früher hatte ihr der Kangler die Schrift der Rede fibergeben, die sie halten sollte. Sie blickte den Granden etwas überrascht an, dann las sie das Schriftstud und nahm den Stift, um hier zu streichen, dort zu vervollständigen.

Die Rolle in der Hand, aber sich berzelben nicht bebienend, so trat sie nun vor und sprach — nicht laut, mit etwas mundartlicher Betonung — aber deutlich die solgenden Borte:

## "Edle Herren und Gefandte!

Das Unglick, welches ums getroffen, hat mich so unerwartet an biese Stelle geführt, daß ich mich noch nicht sissen alle Beiten beiten bier nicht Bescheit, aber was meines Amtes sein wird, das weiß ich. Die Würde nehme ich in Demuth, weil sie Gott giebt; die Bürde, die das Gesetz und Guer Wille mir auserlegt, trage ich mit Bertranen zu mir und Such. Ich will unter Eurem Beistande regieren nach meinem Ertennen und Gewissen. Treue und Gerechtigteit gelobe ich. In meinem Reiche sollen die Mächtigen nicht übermütig sein und die Geringen nicht verzagen. Die Redlichteit will ich befchüten, die Tichtigkeit in aller ehrlichen Arbeit will ich lohnen. Das Wert ift schwer, denn Bieles ftrebt dagegen. Gott helfe mir, daß ich es volfführe."

Als die Fürstin so gesprochen hatte, neigte fie leicht bas haupt bor ber Bersammlung und ftieg die Stufen herab.

Nicht ber laute Schall bes Beifalls war jest, sonbern ein halbgebämpftes Murmeln ber Befriedigung und ber Ehrerbietung. Erst als die Fürstin den Saal verlassen hatte, brach Ausbelfturm 10.8, daß die Wände bröhnten. Hatten schon ihre wenigen, aber träftigen Worte die Herzen bewegt, so hatte ihre Erschinung sie bezanbert und hingerissen. Mancher, der mit Zweisel und Bangen den Saal betreten hatte, verließ ihn mit Zweissicht.

. .

Während die Fürstin im Thronfaale gestanden, hatte sich bei der Leiche des ermordeten Herzogs ein seltsamer Auftritt ereignet.

Die Leiche war den ganzen Tag über im Arbeitszimmer bes herzogs, auf einem Ruchebette gelegen, wie sie vom Gebirge gebracht, hingelegt worden. Das Haupt burch ein zu hohes Kissen nach vorne, das Kinn an die Brust gedrückt, bie linke hand über das Bett hinabhängend, mährend die rechte unter dem schwarzen Mantel lag, mit dem ein Theil bes Körpers zugebeckt war. Die Glieder wurden noch von dem Jagdanzuge umhüllt; der stolze Kristokrat hatte in dem Juliana. 31

ichtichten Kleide des Gebirglers sterben muffen. Die Wunde an der Brust war nicht zu schen, aber an dem braumen Rodarm der sinabsängenden Hand waren geronnene Striemen. Das bartlose Gesicht war gelb wie schlecktes Bachs, zwischen dem tehmsarbigen Lippen blintte die obere Jahnreise hervor, die Züge waren ein wenig verzerrt, so daß die einen Beschauer in denselben einen schnerzer, so daß die einen Beschauer in denselben einen schnerzer, so daß die einen Beschauer in denselben einen schnerzer, so daß die einen Beschauer in denselben einen schnerzer, die anderen einen höhnenden Ausbruck erteunen wollten. Die tieseingefallenen Ingen standen nur halbgeschlossen, o daß man noch das Blaßgrane der geronnenen Augensterne schen sonnte. Die röchtlichen Haare waren furz geschnitten und zeigten noch teine Glage. Im unteren Ende des Körpers standen aus dem Mantel die bestaubten Stiefelspigen hervor.

So war der todte Mann den gangen Tag hier gelegen. Kein Kergenschicht und fein Erneisse benteten an, daß es ein Leichnam sei. Wie vergessen schien er hier, der Tag gast anberen, sin das Land wichtigeren Dingen. Heute dem lebenbigen Herrischer, erst morgen bem todten.

An der Pforte ftanden ftarr, wie aus Holz geschnitt, zwei bartige Landsfnechte mit langen Hellebarden und ließen Feben ein und aus, der ein- und ausgehen wollte.

Bu Füßen ber Leiche tauerte Dago Stolland, ber Budferipanner bes Herzogs, ein hagerer, blaffer, schwarzs-bärtiger Mann mit eingesallenen Bangen und gefurchter Seitene. Er nahm ben gangen Tag teinen Bissen ju sich, er ging nicht von ber Stelle, er bectte manchmal sein Angesicht mit ben Hand nund weinte um seinen herrn. Er fühlte sich,

wie er Jebem gestand, ber nach bem Hergang ber Sache fragte, nicht frei von Schuld. Er hätte trot bes hohen Beseichls nicht zurüchleiben burfen im Felsenkare, als ber Herzog zur Beißhornwand hinanstieg.

"Wie tonnte das geschehen?!" fragte ein Herr, der mit " mehreren Frauen gefommen war, um an der Bahre das Entsehliche zu vernehmen.

"Dein Gott, wie tonnte es geschehen!" antwortete Stolland und ergablte es gum hundertstenmal. "Diefe unfelige Ablerjagd! Ablerjagd ift nur für genbte Jager, ich habe es bem herrn oft gefagt. Trothbem fett er fich's feft, er will im Hochgebirge einen Abler erlegen. Go find die Thiere tagelang früher mit gebratenen Suchjen niedergelocht worben von ben Sodmanden. Bernach fahren wir ins Gebirge, ber hohe Berr, brei Cavaliere mit Dienerschaft und ich. Am zweiten Tage muffen wir auf bie Bferbe, benn bas Bilbmaffer hat die Wege unfahrbar gemacht. Bei den brei Riedeln gerftreut fich bie Gefellichaft. Der Jager führt ben Bergog in die Rare, bort fieht man hinauf an die Beighornwand, wo die Beigen liegen und die schwarzen Buntte nur fo auf und nieder ichmeben. Drei Abler find's. Borber find uns ein paar frembe Manner begegnet, Der Bergog ichickt ihnen ben Jager nach, daß er fie aus bem Revier weife. Dann fteigt er an. Ich will ihn begleiten, er fagt: Seit wann gehen bie Ablerjager gu Bweien? - Ich erinnere, bag Gefahren find. Er befiehlt mir furg, bag ich gurudbleibe im Rar. 3ch mache mir nichts braus. Da ftebe ich nun und ftebe zwei

Stunden lang, Anfangs hore ich hoch oben noch feine Sufitritte im Geftein, bann nichts mehr. Bom Gefolge auch nichts. Endlich wird mir unheimlich und ich will hinauffteigen, ba hore ich in ber Sohe fo etwas, wie einen Schuf. Gut ift's, bent ich, nun hat er einen und wird bald ba fein. 3ch marte bis es finfter wird und ber Bergog fommt nicht. Die Jagbgenoffen rufen einander mit ben Bornern, ich antworte. Der Mond fteigt auf, wir treffen im Rar gufammen und ber Bergog fommt nicht. Alfo fteigen wir Alle, Jeber burch eine andere Schlucht, hinan gegen die Beighornwand und juchen und rufen und blafen bie gange Racht. Um Morgen fteigen Rebel auf, ich verliere im Aniehola und Beröll die Gahrte, muß an einem fteilen Sang bin, oben ragen bie Relfen über, unten ber Abgrund. In ben Luften ichwimmt ein Abler. - Jest auf einmal hore ich mir gegenüber an ber Beighornwand ichreien. Dort haben fie ihn gefunden."

Sie wollten noch mehr hören, er bat, daß man ihm die nähere Schilberung erlasse, er sei schon an der Grenze, wahnfinnig zu werden.

"If eine Ahnung - wer?" wagte man gu fragen.

"Ein Raubichut oder Bufall," antwortete der Büchsenfpanner, "der edle herr hat feinen Feind gehabt . . . "

Der Mann versanf wieder in stumme Traurigkeit und die Leute gingen schaudernd an der Leiche vorüber, hinaus ins freie Licht.

In Augenbliden, da Niemand im Zimmer anwesend war, richtete Stolland sich auf, warf durchbringende Blide umher Refegger, Menta ber Renn.

und um feine Mundwinkel zudte ein feltsames Grinfen. Nahte Jemand, so sauf er wieder in seine klägliche Stellung zusammen.

Ein Greis fam zwischen ben schweren Borhängen hereingewanft, auf einen niedrigen Stod stützte er sich und von bem tiefgebeugten haupte wallten die fast schwereisen haare nieder über die breiten Schultern und ben schwarzen Rock.

Als er an der Leiche ftand und fie anftaurte, murmelte er vor fich hin: "Das Haupt ohne Schen."

Stolland ichling einen raschen Blid zu ihm auf. Dann sagte er in ebenso leisem, getragenem Tone: "Das herz ohne Reu."

Der Greis schaute um sich und da sonst kein Mensch Bugegen war, schritt er gang nahe zum Buchsenspanner und sagte: "So ift es endlich gelungen!"

"Es ift gelungen," wiederholte ber Andere.

"Bift Du es?"

In bemfelben Augenblicke tam wieder eine Gruppe von Bestudern ju Thire herein. Der Greis schritt gesentten Dauptes von bannen. Dago Stolland, des Bergogs Buchsenspanner, sof zusammengefauert wie ein trener hund zu Füßen seines Herrn.

Um nächsten Tage begannen die Trauerfeiersichsteiten. Sie dauerten sünf Tage und gingen strenge nach den Borschriften des Hofmeisteramtes vor sich. Die Bevöllerung trug in ihrer Art dem Herfmung, Tausende und Tausende stellten einen Schnerz gur Schau, der nicht in

Juliana 35

ihnen war. Aber wo Zwei oder Trei in verschsseihener Bammer beisammen waren, da erinnerte man sich freimültigier Tyrannei, der Wisswirtsschaft, des Lotterlebens jenes Wannes, welcher eben mit großem Bomp in der Herzogsgruft beigesett worden.

Eine von den sehr wenigen Personen, die in schweres Trauergewand gehüllt mit wahrer Betrübnis vor der herzogsbahre gebetet hatten, war die Fürftin Jusiana. Aber sie muste bald den Flor wieder um den Purpur vertausschen; den Trauertagen folgten die Freudensseise der Herzogskrönung, ein diesem Hose eigenthümsiches Fest, welches dazu bestimmt war, die Herrlichkeit des alten Geschlechts zur vollen Entfaltung zu bringen.

Die Borbereitungen bagu waren groß und behendig, Alles in Stabt und Land rüftete fich zur Pracht und Freube, aber durch die Luft zog, man wufte nicht, von wo aus und wohin, ein unfeimliches Sagen, das Krönungsfest würde unterbrochen werden, und zwar auf eine Beise, daß den herifchaften die Lust zur Beranstaltung eines solchen für alle Ewigteit vergehen sollte.

Bur Fürstin drang nichts von dieser Stimmung. War sie doch überall, wo sie stand, ging und suhr, von den Höflingen umschwärmt. Der Hosmeister tonnte seit Rächten nicht mehr schlasen vor Sorge, ob Ihrer Hohelt wohl alle wichtigen Vuntte der Hossisten in den manchmal etwas eigensinnigen Kopf zu bringen sein würden vor dem Feste. Sie pstegte sich bisweisen nachgerade ein bischen ungezwungen zu gehaben. Sie sprach mit Lafaien und Bosen kaum anders, als mit Freisperen und Freispenen, und dann mit Grafen und Fitrsen wieder, wie mit Lasaien. Sie war manchmal munter dort, wo der Hoston ernste Wittbe vorschrieb, und betrübt dort, wo heitere Gesichter verzeichnet kanden. Mehrmals war es ichon geschehen, daß sie auf der Straße vom Wagen auß einem Bekannten heiter zugrüßte, bevor sie selbst noch gegrüßt wurde, und einmal wintte sie einem alten Weibe, das ihr Blumen in den Wagen geworsen hatte, einen viel zu freundlichen Gruß zu.

Die alte Herzogin von Sbenftein war vorläufig wieber auf ihr fiilles Lanbschold zurückgelehrt, freilich begleitet von bem wohlthuenden Gefühle, die Fürfilin-Mutter zu sein; gebachte aber später in die Residenz zu ziehen, um die Bortheile ihrer Stellung ausnühen zu fönnen. Hir die Berönungsseierlichkeit hatte sie sechs Rappen spanischer Nace angeschafift, und einen schwer vergoldeten Gasawagen, der zwei ihrer einträglichsen Weierhöse gefostet hatte. Das Landgut der verarmten Weissamilie war nicht so ganz in der Lage, eine ehrgeizige Fürstin-Mutter auszustatten, aber sie hoffte auf die Aufumft.

Eines Tages begegneten sich im herzoglichen Wilbgarten zwei vornehm gefleibete herren. Sie schienen sich fremd zu sein. Der Eine murmelte wie für sich hin: "Das Haupt ohne Schen."

"Das herz ohne Reu," fagte ber Anbere. Da reichten fie sich einanber bie hand und wandelten Seit' au Seite weiter. Sie führten leise ein angelegentliches Gespräch. "In Sicherheit ift er?" fragte ber Gine.

"Borläufig," antwortete ber Anbere.

"Alfo ber zweite Schritt."

"Er muß rafch folgen. Zwar thut bie Junge noch fehr fromm, die Alte aber fpinnt ichon am Nete."

"Und bigott ---"

"Wie ber Teufel."

"Die Junge ift um so gefährlicher, als fie fcon ift und liebenswürdig fein kann. In turger Zeit hatten wir die alte Birtisichaft. Der Thronftuhl ift ein feines Lotterbett, wer ihn gu wenden weiß."

"Das Bolf schwanft."

"Das Bolt läßt fich vom Glanze verführen und die Lafter ber Großen find ihm nachahmenswerthe Tugenben."

"Wie weit ift man mit ben Vorbereitungen gum Feste?"

"Im Schloffe find feit Wochen breihundert Arbeiter thatig."

"Und unter ber Erbe?" fragte ber Eine mit fefte leifer Stimme.

"Im Canal nächst ber Johannesbrude liegen sieben Fäffer mit Sprengstoff."

"Die nächfte Berfammlung?"

"Morgen in ben brei Garten."

Ein flüchtiger Gruß und die Männer gingen auseinander.

Bwei Tage vor bem Feste war es, als die junge Fürftint im offenen Wagen durch die Stadt fuhr. Den reichen Schmud ber Gedünde, die riesigen Chrenbögen, an denen überall noch emsig gearbeitet wurde, beachtete sie taum. So auch suhr sie gleichgiltig vorüber, wo Soldaten Front machten vor dem fürstlichen Wagen.

"Sabel- und fanonenluftig, wie ber hochselige Bergog, scheint sie nicht zu fein," bemerkte ein Bürger zum anderen.

"Untlug, untlug!" verfette ber Angesprochene, "wie bie Angeichen find, wird fie ber Soldaten balb bedürfen."

Raum sie so gesprochen hatten, hielt vor ihren Augen der sierfliche Bagen an. Die Fiftsstift ifteg rasch aus, ging — die Schleppe ihres Seibentleides im Straßenstand hinter sich herziehend — auf einen der Soldaten zu, wie sie in Reis' und Glied standen, und mit dem hellen Bruß: "Reter! Peter, wie geht's Ench?" schitzte sie ihm die Hand.

Der Auftritt war unerhört. Der commanbirende Obrift wußte nicht, was er zu thum hatte; bem so Begrüßten rannen bie Thranen über bas braune Gesicht.

"Ihr seib befreit," rief ihm bie Fürstin gu, "Ihr tömnt heimzehen. Und grüßet mir die idebe Maria und ben Frang!"
— Dann wendete sie sich zum Obriften und sagte: "Diefer Mann, Beter Baumgartner, ift seiner Solbatempflicht enthoben. Er hat zu Hause ein kränkliches Weib und ein kleines Kind, sie bie er sorgen muß."

Die Menichenmenge, welche fich raich versammelt und bie Borte vernommen hatte, fo bie Herzogin jum Solbaten

Juliana. 39

und jum Obriften gesprochen, brach in unbeschreiblichen Zubel aus. Die Fürftin suhr schnell voran, aber die Runde von dem Geschenen ging noch schneller; von allen Gassen, aus allen Saufern dernigte das Bolt heran, begrüßte die Fürstin mit schallender Begeisterung und Studenten schieften sich an, isr die Pserde auszuspannen. Rasch ließ sie den Bagen schwenten und suhr durch die Wildsätzen auf Umwegen ins Schloß gurid.

3hr lachte das herz ob der freudvollen Liebe, die ihr erzeugt worben und sie dachte bei sich: Wie wenig braucht es doch für und, das Bolt zu gewinnen. Sind wir ihn auch nur ein bischen menichtlich, so fliegt es und entgegen.

Inihren Gemächern angelangt, feste fich Fürstin Juliana an ben Tifch und schrieb mit rascher Hand folgenden Brief:

"Liebe, gute Maria!

Ich muß mich Dir sehr vertlagen. An sechse Bochen bin ich schon ich mich schwerzeit. Ich eine eingelöft. Ich hatte nicht geglaubt, daß das Regents sein so untreu machen kann. Aber die Obliegenheiten und Aufregungen, die ich durchzumachen habe, muffen mich diesmal entschuldigen. Ich hatte saft daran vergeffen, da seine ich heute Deinen Beter zufällig in der Front stehen. Die Unisorm siehe ihm nicht schlecht, aber das Gesicht beimgehen dass, wie ich ihm gesagt habe, daß eheimgehen dars. Er wird gewiß heute noch mit Sac und Bad davonlaufen. Ach, töunte ich mit ihm ins siebe

Timerthal. Aber jest ift ber Krönungsrummel vor ber Thür und da muß ich nothwendig dabei fein. Im Gottesnamen! Laß doch einmal etwas von Dir hören, liebe
Maria. Du fannst nicht glauben, wie sehr mich jede Rachricht von daheim freut. Was macht der steime Franz?
Wenn er die letten Stockzähne noch nicht bekommen hat,
mache Dir nicht d'raus. Eine alte Frau, die mir täglich
die Haare macht, sagt, es wäre nur ein Aberglauben,
wenn man meint, daß spätes Jahnen Fieber bringe. Ich
muß schließen, es ruft mich ichon wieber etwas. Dente
Dir, ich din des Tages nicht eine Stunde mein eigener
herr. Doch sade ich nur erst die Krone sest im haar,
dann will ich ihnen den herrn schon zeigen, da giedt's
nichts zu spaßen, ich werde ein sürchterlicher Thrann sein.
Lebe wohl. In alter Freundschaft

## Deine

Juliana."

Der Hofmeister war nachbenklich und miggestimmt. Dem Kaugler siel das auf und er fragte eines Tages nach ber Urfache. Der Hofmeister machte eine unwillige Bewegung mit ber Hand, als wollte er sagen: Wogu? Es ist ja nichts zu machen!

"Nun, nun," brummte ber Rangler.

"Was fagen Sie zu biefem Scandal?" fragte Jener.

Der Rangler gudte bie Achfeln.

"Das ist ja eine Bäuerin!" stieß der Hosmeister hervor. "Bir werden lächerlich vor der ganzen Welt. Haben Sie das Klugblatt schon gelesen? Da, sehen Sie!" Er zog es aus ber Tasche: "Die Bolfskönigin! Ein Zugendsreund von ihr soll der Soldat gewesen sein."

"Soll ich bas Blatt unterbruden?"

"Um Gotteswillen, nein. Die Augen muffen ihr anf- geben."

"Es ift ichlimm," fagte ber Rangler.

"Es ift überaus fchlimm, Ercelleng!"

"Aber noch immer nicht bas Schlimmfte."

"Natürlich. Man blickt weiter."

"Es ift gu befürchten, daß fie bie Partei bes Bobels ergreift," fagte ber Rangler mit ernfter Diene.

"Dann reifit die Berwifberung ein. Dann find wir verloren."

"Wer hätte ahnen tönnen, daß diese hocharistofratisch gesiunte Frau ihrer Tochter eine solche Erziehung geben würde!"

"Das Kind ist in die Hande eines schlauen Demagogen gefallen. Jat ober Abraham, ober wie er geheißen haben soll. Biffen Sie, daß er Berse gemacht hat?"

"Grauenhaft!"

"Und bag er die alte Herzogin befungen hat? An ber Eiteffeit ift jede Fran zu gangein. Uebrigens vermuthe ich, daß die Geschichte von ben Weißen Brübern eingefäbelt worben ift."

"Das Raffinement mare beifpiellos."

"3ch hoffe nur noch auf Gines," fagte ber Sofmeifter.

"Und bas ift?"

"Die Krone wird sie zu sich bringen, fühlt sie sie nur erft auf bem Haupte. Gine Fürstenkrone ist ein wundersam Ding! Bringen Sie mir ben eingesseischeften Demokraten, ich sehe ihm die Krone auf und er ist König! Er ist König, Eure Excellenz, und thut es an Würde dem ältesten Abel, am Gewalt dem größten Tyrannen zuvor."

Derlei Bertrauliches wurde in einem Zimmer des fürstlichen Schlosse gelprochen. In einem nächsten Augenblicke begegnete den beiden Höflingen auf der Warmortreppe die Fürstin; sie verbeugten sich vor ihr auf das Ehrfurchtsvollste.

Auffallend war, baß die Polizei des Herzogsmordes ganz verzessen juden schien. Es verlautet in der Oessentichtlichtet nichts von einer Fahndung nach den Berbrechern. Insegehein jedoch ging im Gebirge die Jagd nach den Uebelsthätern um so emsiger vor sich. Biele Personen wurden eingezogen, darunter auch ein Mann der fürstlichen Leibwache und ber fürstliche Büchsenhanner. Allein es ergaben sich teine ganz triftigen Anhaltspuntte; karer sah die Bollspartei, daß das Berbrechen tief und weit verzweigt im Bolle wurzeln misse. Man wollte nun die Leute in Sorglossgeitet lussen und ließ die bit blutige Angelegenheit schient ein Sorglossgeitet lussen und

So reigte sich alles um die junge Fürstin. Diese ließ nie ein Wort fallen über die gräßliche That; heimlich bachte sie baran um so öfter und bas lag wie ber Schatten einer Wetterwolke auf ihrem sonft so heiteren Herzen.

In ben Bolfeichichten hatte bie Stummung grundlich umgeschlagen. Dahm ichon bie anmuthige Berfonlichfeit ber Fürftin alle Bergen ein, fo mar ihr vollsfreundlicher Sinn gang und gar geeignet, bie Bemuther fur fie gu ent. flammen. Mancher Burger ließ bie als Bier für bas nahenbe Krönungsfest aufgehiften bunten Bavier- und Leinwandlappen von ben Banben feines Saufes reifen, um biefe mit Sammet und Seide gu fcmuden. Manche Gemeinde erhöhte ihre Beitragssumme fur bas Geft auf bas Doppelte und Dreifache, hunderte von Flugblättern ruhmten in Bebichten, Spruchen und Bilbern bie Fürftin. O glüdlich bie Burger eines Landes, bie es fühlen, daß ihr Berricher für fie ein Berg hat! Die Treue bes Fürften pflangt fich fort burch alle Schichten bes Bolfes und wird gur Tugend ber Nation! - Schon am Borabende bes Krönungstages mar bie Freudenftimmung im Bolfe eine fo echte und zwanglofe, bag fich ber Sofmeifter bie Saare hatte ausraufen mogen, wenn er noch welche auf bem Saupte gehabt hatte.

Auf der feenhaft beleuchteten Johannesbrücke begegneten sich an diesem Abende, mährend die ganze Residenz in sprühendstem Freudenrausche war, zwei Männer, die sich mit dem uns bereits bekannten Losungsworte der Weißen Brüder begrüßten.

"Einstweilen verschoben. Die Stimmung ju unglinftig." Diese wenigen Borte theilte Einer bem Anderen mit, bann gingen sie auseinander.

Das Krönungsfeft ging unter den altherfömmlichen Formen auf das Allerglänzenbste vor sich. Nur der Zubel

bes Bolfes mar noch nicht bagemefen in fo hohem Dage, wie er fich auf dem weiten Domplat erhob, als Surftin Inliana in Die Rirche gog. Er übertonte alle Gloden, er übertonte bie fiebenundzwanzig Ranonenichuffe, bie von ber alten hochgelegenen Burg aus ber Stadt und ber Umgebung weithin ben Moment vertundeten, als ber Ergbifchof Graf Bendlinburg ber jungen Frau bie Rrone bes alten Bergogsgefchlechts auf bas Saupt feste. Die Fürstin, unbefummert um alle prunthafte Umgebung, fniete ruhigen Ernftes an bem mit blauem Sammte übergogenen Bult, Ueber ihrem Rleibe, bas fo gart und weiß mar, wie die Bluthe bes Rirfchbaumes, trug fie ben ichmeren Rronungsmantel. Ueber benfelben mallten die golbenen Strafine ihres haares nieber. Um die Stirn hatte fie einen Rosmaringmeig gemunden und barüber prangte nun bie aus gediegenem Golbe geschmiebete und mit fieben Ebelfteinen geichmüdte Rrone.

"Ich fabe auf ihrem Saupt lieber bie Myrte, als bas Gold," flüfterte Jemand in ber Kirche seinem Nachbar zu. "Gildfelig ber Mann!" antwortete ber Nachbar. "Die Reit wird fommen."

Das Angesicht ber Fürstin konnte in biesen Augenblicken nicht beobachtet werden, denn das Haupt mar geneigt. — Bon dem Krönungsseste war ihr — nach eigenem Bekenntenisse — für das spätere Leben nichts in Erinnerung geblieben, als dieses Knien vor dem hohen Altar und der Druck der Krone. — Auf das Angenehmste überrascht waren die Höftinge, besonders der Hofmeister, von ihrem tadellosen Verhalten

Juliana. 45

während des ganzen tagesangen Festes. "Fürstliches Blut!" fülsterten sie sich zu. "Es ist die Majestät in ihr, die an einer zarten Frau noch unendlich überwältigender wirkt, als am Manne."

Erst gegen Mond bes zweiten Festtages war es ber Burftin gestattet, sich zurückzusiehen in ihr stilles Gemach, wo sie erschöpft auf ein Rissen sant, Woch gautetten die bunten Bilber des Festzuges, der Hoftafel, der Singspiele, des Balles, der Schaussellungen und all der schönen Hulbigungen eine Weile um ihre Seele. Als sie allundstich zu sich gekommen war, sah sie in silberner Schale die Mätter und Briefe, die ihrer harrten. Einen der Briefe, der saft ungefüg zusaumungesegt war und eine unbeholsene handschrift trug, öffnete sie alsbald. Der Brief war aus bem heimatlichen Thale, mit ziemlich ectigen Buchstaben geschrieben, und sein Indat sautete:

Dorf Friedau.

## "Meine liebe Bergogin!

Ich weiß es wohl, es soll niunner sein, daß ich Dir schreibe, und wenn Du mir es auch selber ersaubt haft, weil Du so unbeschreiblich gut bift, so weiß ich boch, es soll ninmer fein. Aber meine Freude ist zu groß, ich weiß mir nit zu helfen. Ich weiß nit, wo ich anheben soll zum Erzählen. Gestern am Borabenb ist in unferer Kirchen eiertlicher Gottesbienft gewesen von wegen ber Krönung. Wein Lebtag hab ich nit so viel Leut beisammen gesehen. Ich hab ben Franz genommen und bin auch hinauf, mein

lettes End bab ich gemeint bei bem Gebrang in ber Rirchen. Und wie der herr Pfarrer die Anred haltet: aus unserer lieben Beimat that fie fein und Jeber und Jebe that fie tennen und lieben - ich mag's nit ichreiben, mas er alles gejagt hat, fein Mug ift trocken blieben. Und wie bas "Berraott Dich loben wir" ausgesungen ift und ich mit bem Rind gum Baufel herabsteig, Jesus Maria, ba fitt er por ber Thur, auf bem Untrittstein fitt er und ichmungelt uns entgegen und fragt, ob man bei biefem Saus nit einen verabichiedeten Goldaten über Nacht behalten wollt? Der Frangel ichreit: Bater! Bater! und fpringt ihm aufs Rnie, ich fann's gar nit fagen, wie mir gemefen ift. Auf allen Bergen find Frendenfeuer, auf bem Rreugbühel ift ein fehr großes und ichiefen fie mit Bollern, und wir plaubern bie halbe Racht und ber Beter fann nit genug ergablen, Rett fclafen fie endlich allzwei, ber Junge und ber Alte, aber ich funnt nit fchlafen und wenn fie mich mit Beitfchen bagu trieben; beten und weinen thu ich, und jest hab ich mir gebacht, ift's ichon auf Gins, und nimm ein Bapier und ichreib ihr. Du weifit ja, Unfereins fann nit reben und ichreiben noch weniger, mann Du mir boch ins Berg funntft hineinschauen, wie viel Dant! Wie viel Dant, bag Du mir meinen Mann haft geschickt. Ich war jugrund gangen ohne ihn; nit megen bes Erwerbes allein, die Beit her, wo er weg ift gweft, bin ich erft inne worben, wie gern ich biefen Menfchen hab. Bann ich jett bei Dir mar und por Dir funnt nieberfnien und Dein Gewand fuffen, mann

bas funnt fein! Und mann's wirflich mahr ift, bag Du mein Schreiben nit verachteft, fo follft auch meine Dantbarfeit nit verachten. Ich bante Dir viel taufenbmal. Und für Deinen Brief auch, ich fann's nit faffen, bak mo Du jest bift, bes armen Beibes noch gebenteft. Bill Dir auch ichreiben, baf ber Frangl bie hinteren Stodgahne ichon betommen hat, beibe gu gleicher Reit und hat ihm nichts gemacht. Neues ift nichts, als bag im Scharnthal brin jett ein Forfterhaus gebaut wird, wo mein Beter gleich Arbeit finden fann. Und bente Dir, Die alte Binder Thres hat geheiratet und einen Menfchen, ber fo jung ift, bag fie feine Mutter funnt fein. Beil fie Gelb bat, foll er fie genommen haben, beift's. Da ift mir wieber eingefallen, mas Du einmal gefagt haft: Ronige und Bettlerinnen fonnen gufammenheiraten, aber alte und junge Leut nit. - Jest ift es aber genug, und genug für alle Reit. Ich weiß, wie weit wir Amei auseinander fteben, und baf es ein Frevel von mir that fein, und leicht auch von Dir, mann mir 3mei noch wollten aute Befanntichaft halten miteinand. Ich fann Dir ichon nit genng Danf fagen, daß Du als gnäbiges Fraulein bom Schlof zu mir geringen Berfon niebergeftiegen bift und meine Befponfin. haft fein wollen. Ich werbe bie Reit nimmer vergeffen und fie wie eine Gnab Gottes verehren, die mir gang unperdient bom Simmel gefallen ift, will auch mein Rind anweisen, bag es für Dich betet, benn Du haft einen harten Stand und einen großen Staud, wo Du jest ftehft, ba

tann Eins viel Segen austheilen und auch viel Ungliick anrichten auf ber Welt. — Und jett, meine geliebte Herzogin, muß ber Abschied sein. Wann unir noch eine Bitt, die letzte, ersaubt wär, meinen Franzl, wenn er aufwachst und es ihm einmal schlecht sollt' gehen, verlaß ihn nit. Let woss, tausendmal wohl.

Maria Banmgartner."

Als diefer Brief gelesen war, hielt ihn die Fürstin noch lange in der niedergesunkenen Hand und blidte vor sich in die leere Luft hinein. Allmählich begannen über ihre Bangen helle Thränen zu rinnen . . . .

Endich waren die Feste verrauscht und die Leute tehrten in das Geleise ihrer täglichen Gewohnseiten und Verrichtungen zurück. Auch die Regierungssachen gingen, wie sie gingen, zumeist in bester Absicht betrieben und stets Unzufriedenen begegnend. Denn in jedem ordentlichen Staat muß, wie in einer Uhr, die Unruh sein, eine Gegenpartei, der das, was geschieht, niemals recht ist. Der kuge Herrscher, der keine Unruhe hätte in seiner Reichsuhr, müßte sich sofort eine Unruhe hätte in seiner Reichsuhr, müßte sich sofort eine solche schaffen.

Die Fürstin arbeitete soft ununterbrochen, um ben nötsigen Ueberblick über alles zu gewinnen und über bak, was an sie herantrat, ihr eigenes Urtheil zu bilden. Eigentich hätte sie gar nichts zu thun gehabt, als das Staatssiegel zu sein, mit dem die Regierung auf ihre Ertässe das Zeichen der Giltigkeit brücken konnte. Alles, was ihr unter bie Hand und unter die Feber gerückt wurde, war schon fix und fertig und sie hätte sich beumach das "Regieren" eight leicht machen können. Einmal aber sagte sie zum Kanzler — zwar lächelnd, aber darmun nicht weniger erust — sie habe nicht allein eine Hand, die den Namen schrecken, sie habe auch einen Kopf, der erwägen könne. Dieser Ropf erwog dem mehr, als Manchem lieb war, und die zatte Hand sichte das Staatszügel strammer, als man es ihr zugetraut hatte.

Setten hatte sie Angenblicke, um sich ihren Jugenberimnerungen zu weißen, aus beren klaren Tiefen sie Ladniss ichöpste. Da blätterte sie manchmal in einem geschrieben Buche, das von ihrem Lehrer Abraham kammute. Es war einer der wenigen Gegenstände gewesen, den der Freis sinterlassen. Er hatte darüber feine Verfügung getroffen, es war fein Berwandber da, und so war das Buch in der Haub Julianens verblieben. Es flanden Sprüche und mancherfei Betrachtungen in den Blättern, und wenn die Jüfsin darin las, so war ihr, als höre sie wieder die Stimme ihres theuren Lehrers. Eines Tages sas sie aus diesem Buch die Barabel von den Starten.

Dieje lautet alfo:

In grauer Borzeit war ein Königreich. Das war uralt, aber es war nicht ausgebehnt und nicht friegerisch. Es sag zwischen zwei ricsigen Ländern, die eine ungeheure Zahl von Soldaten hatten, gewaltig waren an roher Kraft Welegser, Westin der Mann. und gewaltig an Lift und Tüde. Und biese Länber waren bie grimmigsten Feinde des kleinen Reiches, das in der Mitte lag.

Da geschaft es in bem Königreiche, daß der Baner des Felbes sich manchund auf den Spaten stütze und nachgaban barüber, was die Zusunft bringen werde. Und es geschah, daß der Schmitte in der Wertstatt einen Augenblick seinen Hammer ruhen ließ und bekümmert war. Da stand eines Tages der König auf, der an Jahren ein Greis, an Thaten ein Mann, und im Herzen ein Kind war. Aufrecht siedt er, aufrecht siedt er das Hampt, ruhig und ernst sagte er: "Wür sennen die Furcht nicht, wir sind die Searten."

Die seinblichen Bölter, welche von diesem Worte hörten, waren verblifft. Niemand war, der gesagt hätte, das ist ein Wort des Hochmuths. Denn es war in Deunuth gesprochen, wie ein Gebet, und es war gesprochen in dem Muthe eines reinen Gewissens. "Wir fürchten nichts, als Gott!" sagten die Bürger des lleinen Königreiches. Der ruhige Ernst machte die Gegner kleinenütstig, denn diese sie Gegner kleinenütstig,

Nun lebte in dem großen Nachbarsreiche ein weiser Mann. Der wollte die Ursache ersahren bessen das der König des kleinen Landes sagen fonnte: Wir sind die Starken. Er reisete hin, um die Zustände dieses Königreiches kennen zu kernen.

Und wie er es in bemselben gefunden, bas ift also aufgeschrieben worden: Juliana. 51

Der Grundftein bes Reiches ift bie Familie. Der Dann ift ber Dehrer und ber Buter bes Saufes. Das Beib ift bie Erhalterin ber Guter, bie Gangerin und Pflegerin ber Rinber. Der Mann ift Berr, aber bas Beib nicht Knecht, fondern die hochgeachtete Frau und Mutter. Die Rinber werden erzogen nicht burch Worte, Lohn ober Strafe, iondern durch das Borbild ber Eltern. Chebruch ift nicht, es fteht davor bie Todesftrafe. Der fraftige Cohn ift ehrerbietig und gehorfam bem gebrechlichen Bater im weißen Saar. Wacht in ber Tochter bie gewaltige Liebe auf zu einem Danne, fo gefteht fie es und in Budten wird ber Bund geichloffen. Genug ift bes Erwerbes und genug find ber Guter im Lande, bag fie leben und ihre Rinder nabren tonnen. Denn bie Menichen find arbeitsam und einfach in ben Bedürfniffen. Gie genießen mit Borliebe bas, mas bas eigene Land hervorbringt und mas die Bürger bes Staates erzeugen, Fremben Dingen, fei es an Gutern, fei es in Brauch und Sitte, find fie abgeneigt.

Bei ben Kinbern wird förperliche Kraft und Gesundheit ber Schulgelechtsteit vorgezogen; bei Männern die Weisheit dem Wissen, die Trene bem Können. Aber es giebt auch viele und gediegene Schulen; in benen werden nicht sowohl Dinge gelehrt, die vor taussend und tausend Jahren wichtig gewesen sind, sondern vielmehr solche, bie sich auf die Gegenwart beziehen, welche sie ganz zu ertennen streben. Die Berufsmahl der Jugend geht nicht so sehr mach Geld und Würden, sondern richtet

fid vielinehr nach ben vorhandenen perfonlichen Gigenichaften. Gie haben Borliebe für Landleben und Gelbbau, auch für burgerliche Gewerbe, bie ihren Mann nahren. Der Bauer und ber Sandwerfer find höher geachtet als folche Stanbe, bie nur bem Benuffe, ber Betfeinerung und bem Glange bienen. Gelb ift ihnen Mittel, nicht 3med. Nirgenbe ift großer Reichthum aufgehäuft und feiner barbt, ber arbeiten will. Die Berbrauchten und Gebrechlichen haben von Rechtswegen ihr Austommen, ohne barum betteln gu muffen. Die Bersuchungen zu Laftern und Berbrechen find alfo geringer als anderswo. Chrenhaftigfeit ftellen fie höher als außere Ehre und bie Manner üben ihren Duth nicht im Zweifampfe gegeneinander, fondern im Rampfe mit ben Clementen, Die fie nach Menichenmoglichkeit gabmen und ausnüten. Wohl üben fie fich auch mit Baffen in munterer, fühner Beije, ohne bag unter ihnen Sag ift.

Beilig halten sie die Religion und ehren ihre Priefter; bie weltliche herrichaft greift nicht ein in das religibse Gebiet, und die geistliche nicht in weltliche Dinge. Sie leben mehr nach dem Geiste als nach den Formen der Religion.

Werth ift ihnen bas Schöne. Ihre Dichter singen Lieber ber Lebensfreube ober stellen auf die Biline große Borbilber, an deren Thaten und Tugenden, oder an deren Beiteit und Heiterkeit das Bolf sich erbauen und ergögen kann. Das Häßliche in der bilbenden Kunft, das Reberträchtige im Schauspiele, das Zerfetende und Wider-

Juliana. 53

liche in der Dichtung würde, wenn es auch fame, das Bolf zurudweisen.

Merfwürdigermeife ift in biefem Lande bie öffentliche Rebefunft nicht ausgebilbet. Go hort man auch feine Aufmiegelungen gegeneinander und gegen fremde Lander und Stämme; ber Batriotismus befteht nicht in bem Saffe gegen anbere Bolfer, fonbern in ber Liebe gum eigenen. Das Wohlwollen herricht überall vor, felbft gegen bie Thiere. Lehrer und Briefter mirten barauf hin, bag bie Bernunft über ber Leibenschaft ftebe; bie Sonberbeftrebungen werben bem Allgemeinen untergeordnet und es gehört nicht in ben Blan biefer Staatsburger, Gegner ihres eigenen Sauptes zu fein. Denn biefes Saupt, ber Ronig, weiß. baß er nicht ba ift, um fein Bolt gu beherrichen, fonbern ihm in Beisheit, Treue und Burbe gu bienen. Und ber Ronig weiß, baf ber Werth bes Menichen groß ift und baß biefer Werth gleich bleibt in ber Butte, wie im Balafte. Niemanden bevormundet bas Gefet in inneren Gemiffensangelegenheiten und in freier Meinungsäußerung: mer hierin ungebührlich ift, ber wird von bem gefunden Sinne ber Mitburger gurudgewiesen. Der Staatsburger fest feinen Stola auf die Erfüllung bes Befetes, bas er felbft aufftellen half und bas bie Berforperung feines Rechtsfinnes ift. Unnachsichtig ftrenge ift bas Gefet gegen Lug und Trug und absichtliche Uebervortheilung bes Mächften. Schwere Berbrechen, beren Urfache in einer verberbten Natur liegen, werben ohne Umftanbe mit bem Tobe beftraft. Sin stehendes heer giebt es nicht. Im Frieden ist Beber Arbeiter, im Kriege Jeber Solbat. Nie wurden sie einen Krieg anfangen, um zu erobern, wenn aber ber Feind broht, in ihre Grenzen und Rechte einzudringen, bann siehen sie auf — Alle wie Gin Mann — um zu siegen ober zu fterben.

Soldyer Art — so schließt ber Bericht bes weisen Mannes — ift bas merkwürdige Bolf beschaffen, besseu König sagen fonnte: "Wir fennen die Furcht nicht, wir sind die Starfen."

Fürstin Juliana war von bieser Parabel tief ergriffen. Sie sah darin die Grundsätze des alten Abraham und sie gelobt sich, dieselben zu ihrem Leitsterne zu machen, so weit sie mit der Birtlichfeit nur immer vereinbar wären. Denn das es die Grundsätze eines Jdealisten waren, das wußte sie; wie groß aber der Jdealistuns ihres eigenen findlichen Herzens war, das wußte sie nicht.

Die wenigen Stunden der Erholung brachte Fürstin Justiana im Baumgarten zu, hegte junge Pflanzen, angeste im Beiher, oder saß auf einer sehr einfamen Want und hörte dem Gesange der Bögel zu. Solche, wie auch auf Edenstein gesungen, hörte sie am liebsten. Eines Abends, da die Bögel nicht mehr sangen, auf den Bipfeln der Sichen und Umen aber noch der Somenschiel sie gließ die Fürstin Schreibzug au einen Gartentisch fürigen und schrieb in ihrer kleinen zierlichen Schrift einen Drief an die Freundin Maria Baumgartner.

Obichon — wie ner wissen — die arme hausterin an ber Timer in ihrem Schreiben von ber Fürstin sörmlich Abschiebe genommen hatte, so entspann sich boch zwischen bei beiden Frauen allmählich ein Briefwechsel, ber merkwürdig ihr und von bem wir über bas nun folgende Leben und Wirten ber jungen Fürstin auf bas Unnittelbarste und Anmuthigste unterrichtet werben.

In biesem Briefwechsel sehen wir auch, mit welch seinem Tact die Fürsten ifch in Gebanten und Form so ga, we es die einfache Frau auf dem Lande sassen und versteben tonnte. All die Dinge der großen Welt, des Hofes und des eigenen Geistes, welche der Freundin nicht nach flanden, unterdrückte sie. Sie brauchte ja darum nicht herabzusteigen in ein niedrigeres Seclenteben, sie brauchte nur das rein Menschliche herauszuschällen aus ihrer Fürstenezistenz, so war sie verstanden und sand Wiederhall in dem Gemütze des einfachen Weibes.

Briefmechfel zwischen ber Fürstin und bem Bauernweibe.

Meine liebe gute Freundin!

Den Abichied, welchen Du mir ertheilt haft, tann ich nicht annehmen. Benn Du, liebe Maria, ber tleinen Juliana noch einige Freundschaft bewahrt haft, so bitte ich Dich, biefelbe auch ber armen, einsamen Frau, bie fie auf ben Thron gefett haben, nicht gang zu entgieben. 3ch nichte Dir gerne manchmal schreiben, und schreibe auch

Du mir, wie Dir ums Berg ift, Laff' Dich nicht gurud. fchrecken, von bem, mas ich nun fein muß, ja gerabe jest mußt Du mir treu bleiben. Glaube mir, die Fürften find arm an Freunden, bettelarm, und wer ihnen ichmeichelt, ber thut es aus Freundichaft für fich felbft. Bill übrigens nicht undankbar fein, habe manche Menschen um mich, bie mir mohlwollen. Befonbers eine Grafin Balbriani ift, bie mir alles zu erfeten fucht, mas ich verloren habe. Doch find die Gefelligfeiten und Unterhaltungen bier gang anderer Art, als babeim im lieben Timerthale. Da wird gefahren, geritten, auch fechten muß ich lernen, was fehr brollig ift, wenn ein Beib mit bem Spieg umberfuchtelt. Ferner wird Musit gemacht, man fpricht viel Frangofisch und Englifd, und gwar über Bettrennen und Jagben. Wenn ich mit ber Grafin allein bin, wird auch über Rleibermobe, Stabtereigniffe, Schaufpiele und Bucher geplaubert. Wenn ich aber zu ihr fprechen mill, movon mein Berg voll ift, vom Lanbe, von Garten, Balb und ben Leuten bort, ba wird fie gerftreut und wir fonunen nicht weiter. Auch meine Mutter ift häufig um mich, ift gaug in bie Stadt gezogen und fpricht ungerne vom Landleben, was ich ihr nicht verbenten tann. Gie ift früher immer in ber Stadt gemejen, erft feit bem Tobe meines Baters auf Ebenftein und hat bort ihrer Gebrechlichfeit megen bas Land nicht eigentlich tennen lernen fonnen. Go fiehft Du wohl, liebe Maria, wie nothig ich Dich habe. Lag ben Berfehr mit Dir meine Labnif fein, und fo viel ich weiß, bag

Du meine Briefe an Dich nicht viel aufzeigft, bamit unfer Berfehr nicht beneibet und falich beurtheilt merbe, fo will auch ich Deine Briefe in Ehren halten und immer lefen, wenn ich fleinmuthig bin und Beimmeh habe. Jest ift es ja ichon balb gehn Sahre, feit mir miteinanber befannt find, und ich bente, bag zwei Menfchen, bie in biefem Leben fo lange voller Lieb und Treue nebeneinanbergegangen find, fich nie mehr gang trennen fonnen und burfen. Erinnerft Du Dich noch an ben erften Tag? 3ch mar ein Bilbfang. Gin Rnecht hatte aus bem Balbe eine junge Bilbtaube in bas Schlog gebracht und mir geschenft. Als aber bie Taube größer murbe, ftutte ihr ber Rnecht bie Glügel, bamit fie nicht fortfliegen tonnte. Dein guter Nifolaus Abraham verbarb mir bie Freude, weil er ben traurigen Buftanb bes verstümmelten Thieres fchilberte, wie es fümmerlich auf ber Erbe hupfen muffe gleich einer Beufchrede unb ihm fein Lebenselement, Die freie Luft, verfaat fei. Da verfprach ich bem Lehrer, wenn ber Taube bie Flügel wieber muchien, fo folle fie fliegen. Gines Tages hupfte bas Thier jum offenen Thore hinaus und über bie Wiese hin. Ohne feine vollen Gliigel fonnte ich es nicht fortlaffen, lief ihm alfo nach, um es einzufangen. Ich febe beute noch, wie es gegen bas Safelgebuich hinflubert, in ben jungen garchenmalb, ins Betanne hinauf, über bie Beibe bin, gegen bas Scharnthal hinab und ich ihm nach. Enblich verliere ich's aus ben Mugen, will umtehren, finbe ben Weg nicht mehr. Rerriffen und blutend irre ich im Balbe umber, fomme

in hohes Beibefraut. Unter meinen Gugen Gibechien, eine Krote; ich fürchte mich nicht, folde Thiere find harmlos und ben Biderwillen gegen fie muß man überwinden. Wie ich jedoch die braune Natter ringeln febe, ba beginne ich voll Entfeten zu laufen, bis ich erichopft hinfalle und liegen bleibe. Als ich wieber mach werbe, ift um mich alles fremb, ber Boben fumpfig, mit Binfen bestanben. Die Nacht tommt, ich rufe um Silfe, Maria, und jest ift ploblich ein icones, liebes Dabden neben mir geftanben, etwas größer als ich. Das hatte einen Rorb mit Erd. beeren und ein Stud Brot bei fich und lub mich ein, daß ich nur gufrieben fein und effen follte. Du weißt es ja, wie Du mich nachher in Dein Saus geführt haft, wie Deine Mutter mir neben Deinem Lager ein meifes Bett breitet hat und wie fie bie halbe Racht lang ging, um ce nach Ebenftein gu berichten, mo ich mare. Bon biejem Tage an find wir beifammen. Du haft Dich freilich felten ins Colog loden laffen, um fo öfter burfte ich ju Dir fommen und wie oft und oft haben wir aufammen Balbblumen gepflüdt, Beeren gejammelt, haben gefchergt, gejungen. Und weißt Du noch, wie wir unter ben Ahornen einmal Ronigin gespielt haben? Du haft mir aus Reifig eine Rrone geflochten und aufs Saupt gefett, und eine fehr große Fichtenrinde bom nahen Solgichlag mar ber Burpurmantel, ben ich auf ber Achfel tragen mußte und ben Du, ber Ebelfnappe, mir nachfchleppteft. Daran bente ich oft, wenn ich jest ein Rleid anhabe, an welchem mir Bagen bie Schleppe tragen.

Es war mohl eine icone Beit, Maria, und fo find wir Amei aneinandergewachsen, und wenn Du noch einmal Diene machft, mich abzuschütteln, jo halte ich Dir vor, bag ich bamals im Balbe geftorben mare, wenn Du mich nicht aufgehoben hatteft. Und Du magft noch Gott banten, bag ich Dich nicht in die Stadt bringen und mit Sammt und Seiben behangen laffe. Bleibe in Deinem ftillen Barabiefe bei ber Ginfachheit und bei ber Arbeit, ich will über Euch machen. Ich werbe Dich nicht nieberbruden mit fürstlichen Gnaben; wenn ich Dir nur bas geben und fein fann, mas Dein liebes gutes Berg und Deine brave Familie werth ift. Deinem Beter laffe ich fagen, ich murbe einmal nachjehen tommen beim Forsthaus im Scharnthal, wie er gimmern fann. Und bamit ber fleine Frangl meine Dafe, die er fo oft in ber Sand gehabt bat, nicht gang aus ber Erinnerung verliere, ichide ich ihm einen gemalten Ropf von mir. Beute nuß ich ichliegen, lag nicht allgulang auf ein autes Wort marten

Deine Juliana.

Dorf Friedau.

Meine liebe Bergogin!

Das hätte ich mir wohl nie und nit einnal im heimlichiten Herzenswintel zu benken getraut, daß ich geringe Berson mit unserer Kürstin einmal so sollt stehen dürfen. Wenn Dut's so haben willst, ich nehm's in Demuth an. Du kennst mich ja und mußt auch weine Unschildickleiten und gehler aushalten, und wenn ich Dir ichreiben barf, wie mir ums Berg ift, fo werd ich bie Borte nit viel auschauen und nit benten, bag ich mit ber Bergogin rebe, fonft mußt Gins vor lauter Chrerbietigfeit gang bumm werben. Bie wir bas Bilb von Dir gefehen haben, haben wir lachen muffen, und mit naffen Augen, bor lauter Achnlichteit. Go freundlich ichauft uns an, bag man meint, jest und jest geht ber Mund auf und fpricht: Grug Gott, Baumgartnersent! - Baft Dich auch gar nit verändert, es ift gum Bermunbern, Und ber morbsprächtige Rabmen, ba haft Du Dir unfertwegen wohl viel Roften gemacht. 3ch hab bas Bilbnig im Raften aufbewahren wollen, bag es ichon bleibt, aber ber Beter hat gefagt: mas hilft uns bie Rat in ber Butten, und wenn die Juliana bei uns fein will, fo will ich fie auch anichauen fonnen, und hangt bas Bilb an bie ruffige Wand neben bie Muttergottes bin. Und wann ber Frangl recht brav ift, aber ba muß er ichon höllisch brav fein, fo heben wir ihn hinauf und er darf bie Minhme Juliana mit bem Sandel ftreicheln. Oft ift bie gange Stuben voller Leut und ichauen die Bergogin an. Und muß mich felber einen einfältigen Bauerntrampel ichimpfen, bag ich mich bor ber Soffart erwehren fann. Und wie die Leute jest auf einmal guthunlich find gu mir, von Jedem tann ich alles haben und bin gern gefehen, wo ich hintonin, und alles Deinetwegen. Rett verftebe ich ichon, warum die Leut auf fürstliche Muszeichnungen fo verfessen find, weil man fich bamit halt viel beffer fteht auf ber Welt. Aber wann bas fo fortgeht mit bem

Angaffen, fo werd ich Dich boch in ben Raften thun, Dit ber Befundheit geht's mir viel beffer, feit es fonft gut ift. Der Beter ift beim Forfthausbau Borarbeiter geworden und faat, wie fie ben Gleichenbuichen haben aufgestedt, ift auf ber Bergogin ihre Gefundheit Wein getrunten worben und jest haben wir's erft erfahren, bag bie Scharnwalbungen und bas neue Forfthaus herzoglich find. Ich bin mein Lebtag nie barin geweft, aute fünf Stunden ift's hinein, fagt ber Beter, und er fommt auch nur jum Sonntag beim. Auf bem ichonen Cbenftein ift es jest wohl fehr ftill geworden, munichen nur taufendmal, daß die gnabige Frau Mutter in ber Stadt recht friich und gefund bleibt. Das grofe Thor halt ber alte Frit immer geichloffen und geht er auf ber Schlogmauer umher, ber feindlichen Ueberfälle megen, wie er fagt, und hat bie alten Rauonen aufrichten laffen. Darf aber boch nit breinichiegen, wann ber Sirte bie Rube hertreibt, und mann eine Beufuhr tommt, muß er bas große Thor wieder aufmachen, mesmegen die leut allemal lachen. Dier beift's, bag Rrieg werben foll und bante ich meinem Gott und Bergogin, bag ber Beter babeim ift. Ich glaubs nit, baf bie Gurften und Konige Rrieg ober Frieden halten fonnen, wie fie wollen. Aber wann's doch einmal auf Dich follt antommen, fo fnie ich wohl bor Dir nieber und fteh' nit eher auf, als bis Frieden ift. Und jest ift es für basmal genng und geh ich meine Ruh melfen. Und mas mirft Du, hergliebste Bergogin, jest machen in Deinem gulbenen G'ichloß?

Maria Baumgartner.

Schloß am Dof.

#### Liebe Maria!

Deinetwegen habe ich beute eine Falichbeit begangen und mich Unwohlfeins halber vom Sofball losgefagt. Dache mir aber fein Gemiffen braus, und wenn feine größere Falfchheit auf der Belt mare als diefe, dann wollte ich gerne regieren. Du glaubst es gar nicht, gute Freundin, wie tapfer ich ichon regiere! Anfangs haben fie mich nicht recht bran laffen wollen und wäre ihnen die junge Fürstin gerade zu einem Aufput recht gewesen. Da habe ich gejagt: "Eble Berren, fo habe ich nicht gewettet. Wenn ich ichon die Berantwortung tragen foll, fo will ich auch meinen Willen anwenden." Gang einfältig bin ich ja boch nicht vom gande gefommen und gleichwohl es für mich beffer mare, ein paar Jahre alter gu fein, fo getraue ich mir trotbem in ber Sauptfache bas Richtige auch jest ichon gu treffen. 3ch beute, wenn ber Menich fich felber gurechtfinden tann, fobald er feinem Gewiffen folgt, fo muß basfelbe Gemiffen auch für ben Gurften ber richtige Leitfaben fein. Am Unangenehmften find mir bie allgutlugen Rathaeber, die alles mit Schlauheit und Spitfindigfeit betreiben wollen. Je größer bas Reich ift, befto einfacher muß ber Berftand fein, es zu regieren. Dach aufen, bas beifit nach anderen gandern bin, bas überlaffe ich bem Rangler; was für mein Land gut ift, das weiß ich - will es einführen und nicht viel fragen nach Anderer Meinung, Mir hat's jum Beifpiele im Timerthale nie gefallen, wenn Bauersleute feidene Tucher trugen, weil fie wohl Rlachs und Schafwolle haben, aber feine Seibenwürmer, Go viel habe ich aleich gefehen, unfer Land verthut mehr, als es erwirbt, bas ift ungefund. Dugte uns auf die Lange gugrunde richten. Wenn ich bei ben Standen, bei ber Armee, bei meinen Beamten und mas weiß ich bei wem bas Sparen einführen will, nuß ich natürlich bei meinem eigenen Saufe bamit anfangen, Fünf Luftichlöffer! mas fagft Du bagu? 3mei bavon habe ich für Schulen, eines für eine Beilanftalt und eines für Runftsammlungen geeignet; im fünften wohnt zeitweilig meine Mutter. Im Refidengichloß hier - bas Schloß am Sof genannt - habe ich fo viele Rimmer gehabt, bag ich barin bas gange Dorf Friedau und noch bie Leute von Chenftein hatte unterbringen tonnen. Auch biefe Raume muffen verwerthet werben, mas gum Theile ja gu Regierungsgwecken geschieht: ich habe mir bavon funf Rimmer behalten und weiß nicht einmal, mas ich mit biefen fünfen anfangen foll. Wenn ich Dir nur von ben acht Ebelfnaben, die ich abgebantt habe, ein paar hatte ichicfen tonnen, weil die Burichden gar gu nett find. Bausbadig, enge, weiffeibene Beintleiber, bimmelblaue Mantelden mit Goldborben, auf bem Rlachstopf ein rothes Barettel. Aber Dein Frang ichnist fich ja fein Spielzeug aus Fohrenrinden. Undere feche habe ich mir ohnehin noch behalten, weil fie hinter mir hertrappeln muffen, wenn ich regieren gehe. In den fürftlichen Marftallen habe ich nicht mehr, als einhundertzwanzig Bferbe gefunden, auf ben Schlöffern und Sagdhaufern nicht weniger als breihundertfechzig Bedienftete mit viel Gehalt und wenig Arbeit. Und

was allein die Jagdhunde gefostet, davon könnten ganze Ortschaften leben. Jeht ist ausgeräumt. Just bettelhaft gest's noch immer nicht her bei und und von den Eintünsten des Hoses und der Güter wird, so Gott will, auch noch eine ganze Familie leben können, und wohl so anständig, daß sich das Land nicht damit zu schämen braucht.

Im Lande giebt es aber eine machtige Partei, ber es immer noch nicht recht ift, bie am liebften feinen gurften haben möchte. Unter uns gejagt, es wird wohl nicht anders fein, mein hochseliger Oheim ift ihr gum Opfer gefallen. Diefe Bartei fagt, bas Bolt folle fich felber regieren und Einen mahlen, ber bann oben fteht und die Dadht hat, ben Billen bes Bolfes ju vollführen. Es mare ja vernünftig und was fonnte man bagegen haben! Allein es thut fich nicht fo ichon, wie fich's faat. Es find grofe Gefahren, an welche die Bartei felbft nicht bentt, ober bie fie nicht feben will. Mein alter Lehrer hat mir ben Segen einer Boltsherrichaft oft gezeigt, aber auch bas Schlimme berfelben nicht verhehlt. Unfer Bolf ift fehr lange unter Bormunbichaft geweien, es mußte erft eine Beile unter einem mohlgefinnten Fürften bie Freiheit und Gelbftanbigfeit gewohnt merben, bis es fich auf bie eigenen Rufe ftellen und ben eigenen Ropf probiren fonnte. Und fo will ich aushalten an biefem Boften, auf ben mich Gott geftellt hat, fo lange es fein Wille ift. Dhne Trot und ohne Furcht! bas ift bes alten Abraham's Spruch gewefen. Und bag ich endlich einmal von biefen Dingen meg und ins liebe Timerthal tomme: Um fedzehnten biefes

Monats ift bes alten Nifolaus Abraham's Sterbetag. jo lieb und gut, Maria, und ichmude feinen Grabhuget. Und gebe einmal in ben Chenfteiner Bilbaarten, bort hinter bem Teiche wirft Du in ber Jasminlaube ein Beet mit Bergigmeinnichten finden, bas betreue mir ein wenig. 3ch ichide Dir ju Bohn einen fleinen Gelbbetrag, ben Du unter bie Friedauer Urmen vertheilen magft. Aft bas nicht mertwürdig, baß geftorbene Leute noch fortleben fonnen? Wenn fie nicht lebten, fo tonnten fie nicht wirfen und unfere guten Thaten find nichts Underes, als die Früchte ber Lehren unferer Borfahren und heimgegangenen Beifen. Aber nicht blos ber Abraham, auch meine gute Baumgartnerin hilft mir mandmal ein wenig regieren, ohne bag fie es weiß. Bor Rurgem ift mir ein Schriftftud porgelegt worben, bes Sinnes, daß unferes Sanbelsvortheils megen bem Rachbarlande -Du magft Dir benten, welches ich meine - auf ber Gulga ber Schiffsverfehr einzuschränfen fei. Es mare soweit gang in Ordnung gemejen, benn biejes Nachbarland thut uns bei jeber Gelegenheit eine Bosheit an. Aber, wie ich ichon bie Reber eintauche, febe ich zu meinen Guffen bie Maria Baumgartner fnien, die Sande falten und bitten: Hur feinen Rrieg! Mur ben lieben Frieden! - Und in Dir hore ich mein ganges Bolf bitten. Da habe ich gefagt: Rein! und bie Feder weggelegt.

Bift Du gufrieden mit mir? 3ch tuffe Dich und fuffe von den beiben Mannern, die Du im Saufe haft, ben jüngften. Buliana. 5

Rofegger, Martin ber Dann.

Rohannesluft.

Warum ichreibst Du mir nicht, liebes Berg? Bang auf Umwegen ning ich es erfahren, bag es Euch mohlergeht, wenigstens fo viel die Leute feben, fonft mußte ich über Dein langes Schweigen beunruhigt fein. Beute ift es wieber einmal fo recht über mich gefommen, daß ich bei Dir fein möchte. Bufte ich, bag es Dir unter biefen Sofleuten, benen Du im äußeren Betragen nicht ebenburtig bift, fo wie fie Dir an Treue und Bravheit nicht ebenburtig find, mußte ich, bag es Dir hier behagen tonnte, Du mußteft tommen. 3ch bin nun ja auch auf bem Lande, wie fie bas nennen. Dente Dir, bag auf ber breiten Gbene, eine halbe Stunde bor ben Thoren ber Stadt, ein Bald liegt. Er ift aber nicht von felber gemachien, fondern mit allen Runften genflangt morben. Es fteben ichoue Baume barin, und alles ift fo glatt, wie gebügelt und gebürftet, und bie Geftrauche an beiben Seiten ber Bege haben fich alle vieredig ichneiben laffen muffen, baff fie ausfehen, wie Bruftungen und Bande aus Blattern gemauert. In diefem Balbe fteht bas Schlof Johannesluft, wo ich jett wohne. Bon meinen Fenftern fieht man über ben Balb hinaus bie Ebene mit ber Stabt, bie Schornfteine ber Berfftatten, weiße Strafen, wo ber Staub aufwirbelt, und eine Sandhaide, wo ben gangen Tag Solbaten ercercieren und mit ihren Trompetenftogen bie Luft gerreigen. Dort Unruhe und hier Unruhe, und überall Unruhe und nirgends Berr feines Tages fein, und überall Schmeichler und Rriecher und nirgends natürliche Menichen.

Weil die Zeit still ist und mich nach Einsamteit durstet, so bin ich herausgezogen. Nun zeigt sich's, daß es mir anch hier nicht recht ist; bin ganz ungehalten auf mich selbst, daß ich nicht mehr weiß, was ich will. Stundensang siee ich unten und schaue den Gärtnerleuten zu, oder unterhalte mich mit ihren Kindern. Auch das ist nichts; sonst haben mich Kinder immer erheitert, jest wird mir bei ihnen das Herz noch weher. Aun liebsten möchte ich auf einige Wochen nach Schloß Gebenstein, aber es sind jett die großen Nathsversammlungen nach und ich darf nicht fort.

Dir mar, als hatte ich Dir taufend Dinge gu ichreiben. liebe Maria, und jest weiß ich nicht mas und wie, ich glaube, ich bin wirflich frant. Wenn bas am Ende nur bie Langemeile und Stunpfheit ber vornehmen Leute ift, bann mare ich werth, daß man mich veitschte. Wenn man forgen foll für viele Millionen Menfchen, wie ware ba Cangeweile möglich? Du bift eine Mutter und haft nur ein Rind und haft mir oft gefagt, mas langeweile fei, das mußteft Du nicht. Und ich habe fo viele Rinder und alle ichauen auf mich, und piele ftreden mir bie Sande entgegen, um Brot und Silfe bittend, und ich darf belohnen und foll bestrafen, muß mit bem Schwert in ber Sand die Gerechtigfeit huten, fann bem Todgeweihten verzeihend bas leben ichenten - und hatte Langeweile? - Geftern habe ich einen jungen Denichen beanabigt, ber feinen Debenbuhler erichoffen hat und beshalb jum Strange verurtheilt worben mar. 3ch dachte an bas Madchen, welches anftatt ihrer Zwei auf einmal gar feinen hätte, wenn den Einen der Andere und den Anderen das Gericht umbringt. — Es wird wohl am besten sein, wenn ich biesem Brief ein Ende mache. Sei glücklich, Maria.

Juliana.

Scharnthal.

### Meine liebe Bergogin!

Dein lettes Schreiben will mir nit aus bem Ropf. Und ich weiß nit, mas ich fagen foll. Bor ben Sofleuten wollt ich mich nit fürchten, ich funnt ja in Deinem Johannesluft bei ben Gartnerleuten ober mo in Arbeit einstehen und wir thaten uns jeben Tag feben und ein Stündel plaubern. Gine Wochen wollt ich's aushalten ohne meine Leuteln. aber es hilft Dir nir. Meine liebfte Juliana, fei nit bos, ich weiß, was Dir fehlt, und Du weifit es nit, und Du follft es aber miffen. Bor vier Sahren ift's mir juft fo geweft, wie jest Dir. Beifit es nit mehr, wie ich oben beim Gefahrfreug bin geseisen und Du tommit baber und fragit mich: Maria, ift Dir nit gut? - Und ich ftofe Dich mit bem Ellbogen binmeg! Bas haft Du Gebuld gehabt mit mir und ich bin Dir herb geweft und hab gefagt: Lag mich allein! Und bin ich allein geweft, fo wollt ich boch wieber nit, und ins Baffer gehen hatt ich mogen, fo traurig. Sab's gur felbigen Beit auch noch nit gewußt, wer es fein foll. Wie ich auf ber Timerbruden bem Bolgfnecht begegne, hab ich's balb gewußt, Un einem Samstag ift's und ich trag im Sanbforb meine Bochenarbeit ins G'ichloft. Geht er baber, greift mir im

Buliana. 69

Borbeigeben - ift gar nit fteben blieben - bie Sand an und fagt: Thuft auch Feierabend machen, Maria? Ich tein Wort und geh vorbei und bent: Bas hat biefer Denfch meine Sand anzugreifen! Und heb fo bitterlich zu flennen an, bag ich mir felber berbarmt hab. Baar Bochen nachher auf bem Rirchplat geht er mir gu, nimmt bie Pfeifen aus bem Mund und fagt: Bift heut auch wieber fo ftolg, Maria? Das Stolgfein that's mir mohl nit tragen, geb ich gurud, und nachher geben wir miteinand. Erft wie wir uns ichon versprochen gehabt haben beim Amtmann, erfährt er's, bag bas Baufel, wo ich wohne, mein gehört. Wirb er fleinlaut und faat: Ach hab halt nichts, Maria. Geb ich ihm mit bem Finger ein Taticherl an bie Bang und fag: Lapperl Du! Geheiratet ift worden und aut ift's gewest, Freilich, bag es uns fo aut wird, wie uns jest ift, haben wir nit erwarten fonnen und miffen auch, wem wir's gu verbanten haben. Bie im Scharnthal bas Forfthaus fertig ift gemejen, mas geschieht? Rommt eine Schrift und ber Beter ift Forfter. Und jest haben auch wir ein G'ichlog und wann wir von unferen Tenftern über bie Baumwipfeln hinausichauen, fo feben wir freilich feine Stadt und feine Rauchichlote und feine trompetenben Golbaten; wir fehen Balb in Rah und Balb in Fern. Und überall bas viele gute Gras, bente Dir, für unfere Ruh! 3ch hab auch noch ein paar Gaifen haben wollen, hat's aber ber geftrenge Berr Forfter nit erlaubt. Eine ameite Ruh tauft er mir und nachher werben wir ichwimmen in ber Milch. Und eine Butter, wie wir haben,

triegit nit in Deinem G'ichloß und da tanuft Du machen, was Du wills. Must sie aber geichwind in dem Keller stellen und grüne Lattichblätter driber, oder ins frisch Wasser, in noch besser. Und die Lustichblätter der Mehren dem keller und bei gen nit vorstellen. Wie ein Rehbödel springt er um im Wald und das kugefrunde rothe Gesichtel dazu. Wenn's Gott will, sagt der Peter, so lauft ihm an Dem einmal ein sester Forstjung in den Weg. Auch das Schießen will er ihm ischen montenen und tanust nit glauben, vas ich oft sit kunst ich Die eine gute Studen geben. Hat, das im hätt, jest kunnt ich Die eine gute Studen geben. Hat der Weglie dem is Leit? Willsen dem die Leut immersort regiert werden? Wir da im Wald werden das ganz Jahr nit regiert und geht auch so. Ich beschieße das Schreiben und verhoss bat ents Erreuliches von Dir zu hören. Und sei gescheit!

Maria Baumgartner.

Shloß am Hof.

## Meine liebe Maria!

Du siehst, daß ich schon wieder in der Stadt bin, im heißen Sommer. Drei Gründe sind, warnen. Erstens ist mir tein Landausenthalt sast lieber, wie so einer, do draußen im frisitren Buhwäldbehen. Her im Bildbarten dürsen wenigstens bie Bäume wachsen wie sie wollen, und weil jeht viele herrichgaften fort sind, so sie auch ruhig. Zweitens wohnt auf Johannessust meine Mutter, die gern einen kleinen Hosstau um sich hat, was ich ihr recht gönne, weil sie sich dran freut

Juliana. 71

wie ein Rind. Drittens find bie Staatsberathungen noch und wird ein neues Solbaten- und ein neues Stenergefet gemacht, mobei ich ben Berren gern auf die Finger fehe, unter Umftanden auch flopfe, In vertraulichen Situngen follen fie - hore ich fogar über mich felber berathen und fo viel merte ich fcon, bag meine liebe Forfterin Maria mich hundertmal beffer verfteht, als diefe weisen herren es tonnen. Ich habe Deinen letten Brief mohl oft gelesen und Du wirft nit Unrecht haben. Nur weißt Du schwerlich, daß ich nicht so mählen barf, wie eine Andere. Gine Fürftin wie ich muß für bas Reich heiraten und nicht für fich felber. Ich mußte anfangs nicht, mas bie vielen Befuche hoher Berrichaften gu bedeuten haben, mit welchen ich feit einiger Zeit beehrt merbe. Es tommen allerhand Fürftlichfeiten von nah und fern, Dancher veriteht nicht einmal unfere Sprache. Giner mar ba, ber hatte ein gelbes Geficht und ichief geschlitte Augen. Da giebt es allemal Festlichkeiten und ich muß mir die lächerlichsten Bulbigungen gefallen laffen. Giner mar, ber hatte hundert Dobren bei fich und wollte mir etliche ichenten. Ich bantte höflichft, aber die brei Rameele und ein lebendiges Rrotobil, die er mir verehrt, habe ich angenommen; letteres ift icon bin. Wicber ein Anderer, ber war ein gar iconer ftattlicher Mann und fo ritterlich, bag er fpaar über bie Steintreppe herauf ritt: man fagte mir, er fei aus jenem Canbe, wo bie Manner gleichfain auf bem Pferbe geboren würden und Tag und Racht nicht vom Rog famen. Der Ceremonienmeifter hatte feine liebe Roth, bei fold erlauchten Baften aus ber Stodfrembe unfere Sofgebrünche halbwegs aufrecht zu erhalten. Ich hielt mein gewohntes Benehmen ein, und fragte mich eines Tages ber Kangler mit vieler Untertfänigkeit, ob ich benn gar nicht baran bächte, Land und Bolf, welches mir mit so rührender Liebe ergeben sei, vollends zu beruhigen. Das hieß so viel: sich solltenen. Und natürlich einen von Solchen, die hier mit Glanz und Bomp auf den Markt getreten kamen. "Excellenz!" sagte ich zum Kanzler, "ich dante auf das Allerverbindlichste für Eure Zuvorkommenheit." Und ließ ihn stehen.

Benn Du bie Danner feben fonnteft, liebe Maria, amifchen benen ich bie Bahl hatte, Du mußteft lachen und weinen zugleich. Subiche Jungen barunter, ja gewiß, aber bie meiften gedenhaft, hohl, vorlaut, lappifch, ihr Ginn ift nicht immer fo boch als ihr Rang. Biel Titel, nicht immer genug Mittel. Ich fage es Dir, Mancher ift barunter, ber nahme ein Fürstenthum, wie ber Bauer ein Stud Grund, man tann alle Nahre ernten, Odfen, Ralber und Giel barauf weiben, man fann es vervachten, versvielen, verfaufen . . . . Ein glatföpfiges Berrchen mar ba, bas trug fogufagen feine Grafenfrone im Sadtuch bei fich, wie bei Guch bie Bauern von der Rirchweih die Raiferbirnen heimtragen, Und will fie versilbern, ober fie in einen Bergogshut umfcneibern. - 3ch bin fehr höflich und laffe Reben nach Saufe fabren. Doch habe ich Reinen gefehen, ber fo ahnlich ware, wie ich mir einen Mann bente. Dann mußt Du miffen, bag, wenn ich als regierende Fürftin heirate, mein Dann nicht etwa regierenber Rurft wird, fo wie bei Gud, wo ber, ben bie Bauerin

heiratet, herr im hans wird. Der meinige ware nichts als mein Gentalf, hatte bafür Koft und Kohnung und fönnte, während ich regiere, Kinder locken. Muß Dir geftehen, daß ich ainem solchsen "Mann" teine große Freude hätte. Ift mir eine rechte Wohlthat, daß ich jau Dir so offenherzig sprechen darf. Wenn ich das alles betrachte und boch auch mein junges Leben genießen möchte, so werde ich manchmal recht kleinmüthig; und wenn ich mir nicht manchmal einbildete, daß ich doch vielleicht meinem Bolte zum Segen werden kann, so möchte ich am liebsten Bündel und Stecken nehmen und in nein stilles Timerthal geben.

Und jest ju Deiner Butter, Rach Deinem Briefe habe ich geahnt, bag fo etwas fommen wirb. Sie ift auch richtig gefommen, recht forgfältig verpadt, aber - mußt nicht boje fein, liebe Maria, die Butter ift nicht ju geniegen. 3ch weiß es gang gewiß, baß fie von Saus aus bie allerbefte ift, bie es auf ber Welt geben tann, ich meiß auch gang gewiß, daß fein Denich es beffer verfteht. Butter augubereiten, ale meine Forfterin, und fo mein ich auch, daß die Babe Bottes in vortrefflichftem Buftande aus bem Scharnthal abgeschickt worben ift. Aber Du haft vergeffen, bag es in biefen Berbittagen nicht überall fo fühl und frifch ift, als bei Guch im Balbe, bag bie Reifenbe unterweas in eine große Site tommen tann, baß fie auf ben Boftmagen arg umbergeworfen wird und bag bas Riftchen auf feiner weiten Sahrt fogar unter Thierhaute ober bergleichen gu gerathen Gefahr läuft - furg, die Butter rann mir, als ich fie erhielt, schon aus ben Fugen bes Riftchens entgegen, und mas noch brinnen geblieben, bas fand fich in einem fehr üblen Buftande, Ich hatte, um meiner Theuersten bie Freude nicht zu verberben, Dir ja fdreiben fonnen, baft bie Butter ausgezeichnet gemundet habe; wir haben hier bei Sofe an folchen Artigfeitslugen die größten Borrathe. Allein wozu bas zwifchen uns Beiben? Du mit Deinem golbenen Bergen murbeft die Thorheit wiederholen und ich murbe mich allemal franten, wenn etwas fo Gutes und mir von Dir liebreich Gegebenes in bem jammerlichen Buftanbe zu mir tame. Wenn Du mir aber einmal ein Rorbden mit Breifelbeeren, die Du felbst gepfludt haft, ichiden willft, fo werben folche unterwegs nicht fo leicht Schaben leiben und Du wirft mir bamit eine große Freude machen. Im nachsten Sahre hoffe ich Gud in Gurem Forithaufe zu feben. Lebt mohl. Juliana.

Forfthaus.

# Meine liebe Herzogin!

Den Kopf möcht ich mir herabreißen wegen ber Butter. Rach der Absendung eine ganze Boche beim Rachtunasst haben wir immer davon gesprochen: Jest wird sie dabei sien und aufs Brot streichen und tapfer dreinderen, wie Du es sonst gern gemacht haft. Und jest ist das Unglück fertig. Ich bitt tausendad um Berzeihung. Wit den Preiselberen will ich's tlisger aufangen. Ucber Deine gewisse Angelegensseit weiß man nit, was man sich deuten soll. Das ist eine verdammte Ge-

schichte - hatte ich balb gejagt. Es ift mohl auch bei Euch Fürstenleuten nit alles Golb, mas glangt. Uns Abbanten barfft nit benten, bas barfft uns nit anthun. Dit weil ich Deine Freundin bin, fag ich's, aber überall fann man's horen, baf Bieles beffer ift, feit Du regierft. Deine Mutter bat gern gefagt, jeber Menich foll fich bort hinftellen, mo er am meiften ichaffen fann und wenn's auf glühlende Rohlen mar. Aber im Beiraten lieft' ich mir an Deiner Stell nir brein reben, und nehmen that ich just einmal ben, ben ich möcht, ob's nachher ein Ronig ober ein Nachtwachter mar. Gur eine Fürftin wird boch ein Mann gut finden fein, fagt mein Beter. Ja, probir's nur, fag ich, ber Gescheite thut's nit und feinen Dummen fann fie nit brauchen. Der Beter wollt fich auch bedanten. Das Mannsbild Kindsbrei tochen und fie regieren! 3d verfteh nir, nur bas fag ich Dir, Bergogin, bleib oben, aber lag Dich nit fangen. Für Jebe ift Giner geboren, und fuchen mußt Du ihn felber. Es ift hart genug, unfer' liebe Frau weiß es. Und ba muß ich Dir mas anvertrauen.

Borig herbst um Barthelmei herum hat der Peter einen Forstgehilfen aufgenommen. Keinen schöneren und keinen ernsthafteren Menjchen haft noch nit gesehen. Und jett sist's mir vortommen und hab's nimmer aus dem Kops bracht, Den, wenn
ich vor dem Beter hätt kennen gesent, Dem hätt ich mich vor
bie Füß geworsen. Und wie ich gesehen, das tunnt mein Berberben werden, hab ich jum Peter gesagt: Schiet biesen
Menschen fort, er gefällt mir nit. Das wär was Neues, sagt
der Peter, einen braven, gewissenhaften und anstelligen

Menichen forticbiden, weil er ber Frau nit gu Beficht ftebt. 3ch bitt Dich um Gotteswillen, fchid ihn fort! ruf ich. Das Stillfein ichafft er mir und aus ift's, Darauf hab ich nachtelang nit geschlafen und alle Beiligen angerufen, baf fie mich nit möchten verlaffen. Er hat fich um mich aar nit fümmert, bas mar 's Blud und ift mir bod wieber nit recht gemejen. Und jest, wie ber Beter einmal ins G'ichlog muß jum Forftamt und über Racht ausbleibt und ber Gehilf allein bei mir babeim ift und Abends beim Feuerherd fitt und bem Frangl, ber ichon im Bettel ichlaft, eine Schleuber macht und babei ein parmal treubergig auf mich berichaut - Jejus Maria! Da hat mir ber bos Feind ein biffel jugefest! Und wie ich bas Rind anichau, ift mir auf einmal ber Born tommen barüber, daß ber leidige Teufel biefen fremben Menfchen in mein Saus fest, ber mein Unglud mocht werben. Bin ich ihn angefahren: Bas er ba beim Berb au thun hatt? Db er nichts Befferes ichaffen funnt, als wie flein Rinbergefpiel? Und er follt ichauen, bag er weiter fommt! - Sest ichaut er mich an und fagt nir. Nachher fteht er bon ber Bant auf und geht in feine Rammer. Rum Abenbeffen ift er nit mehr fommen und am anderen Tag, wie ber Beter heimfommt, ift fein Forstgehilf ba. Brauchst Dich nit brüber zu munbern, fag ich, ben hab ich fortgeichickt. Fahrt ber Beter auf: Barum? Beigt eh, bag ich ihn nit leiben hab mogen, ift meine Antwort. Im felbigen Augenblid hat ber Beter mas gethan, was er freilich nit gethan hatt, wenn er gewußt haben funnt, wesweg ich ben Forftgehilfen hab verabichiedet, Wie mir

bagumal ums Berg ift geweft, bas tann ich Dir nit fagen, berbarmt hat mir ber Forstjung, bag ihm fo groß Unrecht ift geschehen, am liebsten mar ich ihm nachgelaufen, bor ihm aufs Rnie gefallen, und hatt ihn gleichwohl noch einmal megftoffen muffen. Derbarmt hat mir mein Beter, baf er mir fo herb hat fein muffen und ift boch alles feinetwegen geichehen. Bett hab ich die Geschicht hinter mir, aber nimmer hatt ich's glaubt, bag ber Menich fo fcmach fein funnt. Dem Beter vertrau ich's mein Lebtag nit. In meiner Stuben wird's icon finfter, braufen Schneewetter. Im Scharnthal fommt ber Binter fruh und mit ben Preiselbeeren ift's biesmal nir. Der Schnee focht fie aber gut und im Frühjahr, wann Du fommft, wollen wir fie vom Rraut grafen, ba find fie am allerbeften. Der Beter fitt beim Dfen und ichaufelt auf bem Rnie ben Frangl und lügt ihn gottsläfterlich an. Bom Schnee ift bie Reb. Da haben bie Engel eine weife Bolle genommen, wie fie am Simmel hangen, haben fie mit ber Donnermalgen platt gemalgt, wie bie Mutter ben Strubelteig, ichnigeln baraus mit ber lieben Frau ihrer Rahicher Floden und ftreuen fie ins Scharnthal. Saft Du jemals eine folche Rinberei gehört? Der Alte ift noch am allerfindischeften. Bute Nacht, taufend gute Nacht.

Maria Baumgartner.

Shloß am Hof.

Liebfte Maria!

Benn Dein letter Brief hier bei Hof befannt wurde (gefchieht aber nicht), es ware ein lafterliches Berlachen und

Beripotten, und nur Gine ift hier, Die Dich bewundert, berehrt wie eine Beilige im Simmel. Du bift ja mahrhaftig eine Beilige, nach bem, mas Du mir bes Forftgehilfen megen gefchrieben haft. Bober nimmft Du die Rraft? Den Billen, brav zu fein, haben wir ja Alle. - 3ch weiß es nicht, boch ich ahne es, wie ichwach bas Beib ift, ichon bie Ahnung macht mich gittern. Ich glaube, wenn er Dich nur an ber Sand berührt, Dir ein einziges gartliches Bort gefagt hatte, Du mareft verloren gewesen. Das mußt Du gefühlt haben, jo haft Du tapfer die Behr genutt, fo lange fie noch in Deiner Dacht mar. Jest will ich Dir aber fagen, bag es Dein Mann miffen muß, mas er für ein Beib hat. Erftens damit er Dich anbetet, zweitens, bag er fich in ben Erdboden hineinschämt, Dich mighandelt zu haben. Freilich wird ber Chemann bie Treue feines Beibes für fo felbstverftanblich halten, daß er die Nothwendigfeit gar nicht einfieht, beswegen einen hubichen Forftjungen bavonzujagen, Gieht er biefe Nothwendigfeit ein, fo wird er erft eiferfüchtig. Sage ihm bod einstweilen lieber nichts bavon.

Ich muß Dir auch eine Liebesgeschichte erzählen, aber das sage ich Dir im Boraus, so tapfer bin ich nicht, wie Du. Meine eblen herren und Stände haben wieder einmal Einen sür mich entbeckt. Es ist der Bruder des regierenden Fürsten, mit welchem wir auf gespanntem Juh — das ist so beiläusig der Kriegssuß — stehen. Wie es auch bei Euch manchmal zwei Bauern giebt, wovon jeder im Grunde ein orbentlicher Mensch ist, ihnnen sich aber miteliandber nicht

Buliana. 79

pertragen, neden und troben fich oben und unten, begehren auf, laffen fich befanftigen, neden und troten mieber und auf einmal ift ber Raufhandel ba. Aehnlich auch bei uns. Berfucht man es gerne mit einer Beirat und Berichmagerung; anftatt Blutvergießen - Bluteverwandtichaft. Bur grundlichen Musfohnung ber beiben Saufer foll ich ben Bringen Ottomar heiraten. Die Schilberungen, welche mir von ihm als Boridug gemacht worben, waren verlodend genug und ich habe bei Sof eine Brafin Balbriani, die hat mir an ben langen Abenden fo viel ergahlt von bem uralten Abel - er foll fechsundzwanzig Ahnen haben! - von ber Jugend, Schonheit und Tapferfeit des Bringen, bis uns Beiden, ber Alten wie ber Jungen, Die Rahne mafferig geworben find, Und ich bachte mir, bas füge fich boch einmal aut, ich befame einen herrlichen Mann und biente bamit meinem Lanbe. Go macht man aus bem Beranigen eine Tugenb. Du fiehft, wie wir Bürftenleute es boch aut haben.

Und eines Tages ift der Pring Ottomar auf einem stattlichen Schiffe ben Sulgastrom herabgesahren, daß er um mich werbe. Meine Baldriant hatte mir schon früher ein großes Bildnis von ihm zu verschaffen gewußt, von dem berühmtesten Maler der Gegenwart ausgeführt. Ein einnehmender Mann, das mußte ich gestehen. Und ruhte ich manche Stunde auf dem Kissen und sah das Bild an, melches vor mir an der Wand hing. Nun tam er selbst. Sein Gefolge war glänzend, seine Erscheinung, sein Anstreten untadelschift, was besonders meinen Hofmeister entgärte. Wer. Maria, dass der beindere meinen Hofmeister entgärte. Wer. Maria,

er gefiel mir nicht. Er ift ein bilbiconer Dann, taum brei Sahre alter als ich, hat mich mit ben ausgesuchteften Mufmertfamfeiten überhäuft - und gefällt mir nicht. Gin ichmarges Schnurbartchen hat er, an bem breht er formahrend herum; io oft er an einem Spiegel porbeitommt, frauset er fich berftohlen mit bem Tafchenfamm, ben er immer in ber Fauft ju haben icheint. Saar und Badenbart. Um Tage feiner Berbung, als er von bem falten Berbitwetter in bie marmen Gemacher eintrat, follen feine Metallfnöpfe trube angelaufen fein und barüber hatte er feinem Diener Suftritte berfett. Geine Tapferfeit zeigte er porberhand hauptfachlich im Schnellreiten und Pferbebreffiren. Er foll bie feurigften Bferbe haben und fein Abintant fteht mit ben Bferbehanblern ber gangen Belt in Berbindung. Faft alle Briefe, bie er abichicft und befommt, follen von Bferben handeln. Auf ber Bafferfahrt, heifit es, mare er hochft ungebulbig gemefen nach ben Lieblingeröffern feines Marftalles, bie er auf Landwegen vorausgeschickt hatte. Drei berfelben hatte er auf Bilbern in ber Rajute gehabt. Zwei feiner Soflinge marben für ihn um meine Sand. 3ch mar hochft gerührt, natürlich, und auf eine folche Ehre nicht gefagt - er ift thatfachlich ein netter Cavalier. Gines Abends nach bem Mahle - weiß heute noch nicht, wie bas jugegangen - figen wir im Bemache ploglich allein, ber Bring, ich und bie Grafin Balbriani. Wir waren heiter und haben es gar nicht bemertt, wie bie Gefellichaft fich allmählich entfernt hat. Auf einmal ift auch die Grafin nicht mehr ba, ber Bring und ich fiten allein im Zimmer. Ich bin ganz verblüfft, er ift wortfarg, plöblich flegt er vor mir auf dem Knie. Ich freise mit dem Elbogen — "zufällig", wie Du Dir denken kannst Herein, und das jällt klirrend zu Boden, ein Diener eilt herein, und das ift für diesen kloend meine Antwort. Damit Du siechs, daß auch tapfer sein kann. Kur ist der kleine Unterschied, daß zener Dich bezaubert, dieser mich gedangweilt hat. Die Bedenkzeit währt heute noch. Diese Angelegenheit wird der Prüfstein, ob ich ebel genug bin, mich fürs Land zu opfern.

Bas Conftiges anbelangt, fo ift es hier gegenwärtig etwas unheimlich. Die Boligei fahndet insgeheim ununterbrochen nach bem Mörber bes Bergogs und hat vor Rurgem gwei Berfonen eingeliefert, die verbachtig find. Gin Stragenarbeiter und ein junger Argt; fie leugnen es nicht, ber Umfturgvartei angugehören, aber bom Morbe felbit mußten fie nichts. Gie follten noch an bemfelben Tage erichoffen werben; ich gab ben Willen nicht bagu, bag zwei Denfchen, welche vielleicht nur die Liebe jum Bolte auf Abmege gebracht hatte, fo ohneweiters hingerichtet murben. Der Arbeiter fam auf eine Festung, ber Argt, ein Auslander, murbe ausgewiesen. Bom Mörber meines hochseligen Obeims haben wir noch gar feine Spur. Gin Student, heißt es, foll bahintersteden, ift aber flüchtig geworben. Der Buchfenfpanner bes Bergogs hat fich ben Mord fo gu Bergen genommen, dag ber Urme in ein Frrenhaus gebracht werben mufite. Rest bildet er fich ein, felbft ben Mord begangen gu haben und ipricht frause Dinge.

Rofegger, Dartin ber Diann.

Das find traurige Geschichten, und wir sollten die nahende Weihnachtszeit mit frohem Herzen begrüßen. Wenn Ihr in Eurem Waldhause voller Glüd und Trene zueinander das Fest begeht, so gebenket auch ein wenig Eurer

Inliana.

Forfthaus.

## Meine liebe Herzogin!

3ch bitte Dich, nimm ihn nit. Das barf bon feinem Rurften und bon feiner Fürstin verlangt werben, bag fie wiber bie Ratur haudeltt. Da lag es lieber antommen auf einen Rrieg, Bas hilft's benn, wenn Du ihn beirateft? Wenn Du mit ihm ungludlich bift, tannft Du Dein Bolf nit gludlich machen. Bas willft anheben mit fo einem Mann, ber bie Röffer lieber hat, als Weib und Rind? Dumm ift er auch, fo viel ich mir aus Deinem Brief gufammenreimen fann. Sechsundamangig Uhnen! Mein Beter fagt, wenn er alle feine Uhnen wollt gablen, fo bracht er noch mehr gufaumen, bis gum Abam hinauf. Rein, Juliana, Du bift einen rechten, ernsthaften, gescheiten und gangen Mann werth. Dit bem bon ben Bergogemorbern haft Du mir Angft gemacht, aber mein Beter fagt: ihr gefchieht nir und gefcheit ift es, bag Du fie nit haft erichießen laffen. Alle Tag beten wir für Dich. Und muffen Dir auch noch recht banten für die ichonen Chriftgeschente. Der Frangl reitet ben gangen Tag auf bem Bolgichimmel, fo bag ihn Beter icon ben Bringen Ottomar heißen will, mas ich nit leiben mag. Der Beter fagt, ein

folches Schuggewehr hatt nit einmal ber Oberamtmann im B'ichloß und er trifft bamit auf breihundert Schritt einen burren Baumftamm: auf grune ichieft er nit und bas Gebot, Du follft nit tobten, wendet der auch auf garchen- und Solsapfelbaume an. Die Safen ichießt er. Die follen bavonlaufen, wenn's ihnen nit recht ift, faat er, ber Baum fann nit laufen. ben muß man verschonen. Und bag ich wieder herum fomm: was foll erft ich fagen zu meinem Taffetmantel! Go oft ich Beit hab, fteh ich bor meinem offenen Raften, mo er brinbangt, und ichau ihn an. Aber in die Rirchen trau ich mich mit ihm nit und nit um leben und Sterben. Die Freud ift fo grad jo groß und wann ich ihn nit anhab, jo bent ich mir, ich funnt ihn anhaben, und wann ich bem Beter einmal in meiner Lodenjoppen nit icon genug bin, fo mag er fich benfen: ich funnt icon fein. Go legen wir Deinen taufenb. fconen Mantel übers Berg an, ba fteht er gut und halt warm und fieht's Niemand. Bergelt Dir's Gott, und auch für das Gewehr und für das Pferd. Dag wir gar nir haben ichicen fonnen, ichmergt mich mohl recht, aber feit ber Butterg'ichicht probir ich nir mehr. Bir munichen Dir alle Drei ein glüchjeliges neues Jahr und munichen Dir alles, mas Du Dir felber municheft, nur bas verfprich mir, liebite, bergallerliebste Bergogin, den Bringen nimm uit.

Maria Baumgartner.

Schloß am Sof.

6\*

Heute, gute Maria, habe ich Dir etwas Trauriges mits gutheilen. In dieser Nacht ist meine Mutter gestorben. Sie

wohnte auf dem Schloß Johannesluft, hatte sich am Christadend bei einer Ausschuft im offenen Wagen erkültet und farb an einer Lungenentzündung. Alles Weitere wirst Du wohl von anderer Seite erfahren, ich sann heute nicht schreiben. Ich hatte an diesen Fall nie gedacht. Als wein Bater starb, war ich ein Kind, wie heute Dein Frauz ist. Ich ringe nach Kassung und sinde keine. Jun Saale nimmt die Gräfin in meinem Namen Beiseidsbezeugungen an. Ich habe mich eingeschlossen in mein Zimmer, gäbe viel brum, jeht bei Dir zu fein.

### Deine betrübte

Juliana.

Forsthans.

## Meine liebe Bergogin!

Du faunst Dir denten, wie uns die traurige Nachricht angegriffen hat. Wein Gott, wenn ich Dich jetz so troften funnt, wie Du mich getröstet hast, als meine Mutter auf dem Brett ift gelegen. Wit dem himmel und Wiedersinden in der besseren Welt. Bist dazumal selber noch so geweien, aber jetzt! — Die Stadtlent, heißt's, hätten teinen Glauben mehr, und mach ihnen auch teinen Borwurf, weil sie selber nit dassur it innen und weil der Glauben eine Gnad Gottes ist. Ich weiß es gewiß, daß Du Deine Mutter wiedersehen wirft. Wegen dem Stüdel Erdenleben hat uns der Herrgott nit erschaffen, und weil Du es täglich sehen kannst, wie für jedes Leid auch eine Freud ist, so wird sien.

den bitteren Tod auch eine fein. Wie meine Mutter geftorben ift, hat mich bas am meiften bedauert, baf fie auf ber Welt fo viel hat leiben muffen, und wie ich einmal recht anbächtig hab beten wollen oben in ber Capellen, ift's mir in Ginn tommen, bag biefer mein Schmerz eigentlich nur eine Frend ift und bag jett bei meiner Lieb gur Mutter fein Rummer mehr babei ift. Und oft hab ich mir gebacht: Wenn bie lieb Muttergottes auf ber Welt that herumgehen bor unferen Mugen, lang nit fo lieb funnten wir fie haben als fo, wo fie unfichtbar ift. Und wer weiß, ob ihr bie Menfchen allemal Schuh wollten geben, wenn fie mit blogen Fugen im Schnee fund. Biffen wir fie im Simmel, fo thun wir ihr viel gu Lieb. Schau, und fo fonnen wir auch unfere Berftorbenen mit einer viel größeren und fanfteren Lieb lieben, als wie es möglich mar, wenn fie noch neben uns thaten fein in ihrer Befchmer und Fehlerhaftiafeit.

Mit dem Sterben geht wieder eine gang neue Freumbschaft an. heut thut's mir ninnner weh, wann ich meiner vertiorbenen Mutter gedent, und ung ich schon noch weinen, so sir jüßes Weinen, und wann ich was Hartes zu tragen hab, so trag ich's meiner Mutter zu Lieb, und wann ich ein gutes Wert soll thum, so thu' ich's meiner Mutter zu lieb. Bei Dir wird's auch nit anders sein. Ift se gleichwohl eine hohe Frau gewest, die alles hat haben sonnen von die bod auch ihr Kreuz getragen haben, wann's auch ein gutdenes ist, drucken tann's doch Und haft jext, meine liebe Perzogin, recht Gelegenheit, Deine Mutter zu

ehren. Siehst ein altes Mutterl an der Krüden, weißt arme Baisen, denen Bater und Mutter sind weggestorben — wie viel Cend giede's nit auf der Weit! und Du bist die Fürfin! Schon zehnmal früher thust es, ehe ich Dir's einmal sag' und wirst sehen, den Leuten Gutes thun ist der allerdeste Trost. Freilich, wie Dir jeht ums Herz sist, da hilft tein Neden und tein Gutesthun, jeht nußt den Schmerz still ausbluten sassen. Kunnt ich nur bei Dir sein, kunnt ich Dir die Tropsen von den Bangen trocknen. Ich gebe worgen, wann sie Deine Mutter bestatten, in die Kirchen und will beten, daß Dir leichter wird. Behitt Dich Gott, meine Jusiana, behilt Dich Gott und schriede recht bald Deiner mit Dir betrübten

Maria Baumgartner.

Shloß am Hof.

Gute Maria!

Bas Du Dir denken wirst, daß ich solange nicht unchr geschrieben umd nicht gedantt sade sir Deinen schliedsbrief. Ich habe den Glauben an Gott ja anch noch nich versoren, ich sichte seine Gnaden, die er mir täglich erweist, wenn mich seine Berheisiungen trösten, wenn mir seine Gedote die Kraft verseisen, Gerechtigsteit und Milde zu üben zu rechter Zeit. Und eine seiner größten Gnaden ist die, daß er mir Dich gegeben hat. Her giebt es eigentlich gar keine Menschen, lauter Diener, Denicher und Schweichter. Es ist eine Wähe. Auf dem Lande hat man vor der städtischen und hössischen Veldung einen großen Respect was ist bran? Juliana 87

Die Meisten brauchen ihre Kenntnisse nur bazu, um sich das zu verschaffen, was das Thier in ihnen verlangt. Undere sind, die in Weltgenüssen spellengen, grundsählich sie aber verachten. Pessimisten — wenn Du Dir den schönen Ramen merken wilst — nennt man die Leute. Kannst Du Dich noch erinnern an den alten Straßenmeister Memini zu Friedau, der alles grau geschen hat, lauter graue Wiesen, graues Firmament, als ob es fraßenstaubig gewesen wäre. Er war farbenblind; die Pessimisten sind auch so, sie sehen das Blau des Glaubens, das Grün der Hoffmung, das Roth der Liebe nicht. Ihr Seesenauge hat den grauen Staar. Es ist keine Freude mit ihnen.

Wit uns eigentlich auch nicht. Alles glaubt, weiß der Hunnel, wie groß wir Fürfenclute die Welt genießen. Du lieber Gott! Unfangs freute ich mich an dem Glanz, an der Warmschzigleit der Menschen; da wurde mir angedeutet, daß ich die Freude nicht allzu unbefangen zeigen dürfe; immer zurückhaltend fühl, höflich. Also abgefühlt bringe ich ihnen wieder zu wenig aus meinem Munde, wenn sie Feste machen. Es thut mir oft selbst leid, daß bei den Huldigungen, die mir das Bolt allenthalben beweift, mein Herz im Grunde fatt bleibt. Wenn ich denke, was sir Leite und Teren oft in einem einzigen Kranze sein kann, der mir gewunden wird, in einer einzigen beschiedenen Fahne oder Ampel, die neime Wege schmidet, so muß ich mich auflagen, daß ich es him nehme ohne Frohlimmung, wie etwas Selbstwerkändbliches. Ift es denn immer gar so selbstwerkändbliches.

Bürsten liebt? — Die Gewohnheit macht's, liebe Maria, und so sind hulbigungen, Schaustellungen und bergleichen Dinge, womit mir die Leute Bergnügen zu bereiten glauben, mir gründlich zur Laft. Benn sie nicht geschäften, würde es mich doch wieder verdrießen. Du tannst nicht glauben, wie geschäftesmäßig man sein Bott siebt. Zuerst gad ich mich bei Aubeingen und Borstellungen wie ich war, warm und undefangen, aber manches harmlose Bort wurde umgedentelt, ausgedeutet und ins Bott geworsen, wo es Berwirrung anrichtete. Daher werden fluge Fürsten stets allgemeine, sornsliche, farblose und jeelenlose Borte jagen, in benen nichts steck, die also auch nicht mishraucht werden können. Du siehst, daß auch dieses Kandwert gelernt sein will.

Im nächsten Frühjahre, wenn die Gärten hier blühen, mußt Du mit Deinem Franz auf einige Zeit zu mir souwen. Bei den Gärtnerleuten wirst Du nicht wohnen, sondern in meinem Haufe, und ich werde mich nicht mit Dir schäuer, wie Du einmal gemeint hast, sondern mich mit Dir schren. Ich hätte Dich schwe nich nicht mit Dir chren. Ich hätte Dich schwe nich nicht mit Landssenchten, daß Du unterwegs nicht entsommen könntest, aber ich hatte doch einige Angst. Uns geht's ja nicht schoftet, wir haben manchen anspruchsvollen Gost und wir könnten den Kaiser von Judien, der im Märchen ist, mit gebührenden Ehren empfangen. Aber einem Gast, wie Dir gegenüber, din ich arm. Ich bas frische Kasser. Ich habe die siebe Kandruge nicht und nicht das frische Wasser. Ich habe die liebe Kandruge nicht und nicht der freundliche

Arbeit, die Deine Hand gewohnt ist. Und wenn Du einmal eintrittst unter mein Dach, so muß ich sagen: Reiche Frau, bie Du vom Waldsande sommst, nimm sursieb mit dem Armsseligen, was wir Dir hier bieten tönnen. Es müßte denn sein, daß die Freundin sier Deines Besinches werth wäre, und daß hoffe ich.

3ch glaube Dir nicht mehr geschrieben zu haben, feit ich ben Bringen mit Bestimmtheit abgelehnt. Er bat fich auch nicht viel baraus gemacht und gestern höre ich, bag er fid mit einer Tangerin vermählt habe. Souft hat fich feit bem Tobe meiner armen Mutter nichts verändert. Ich lebe in febr geräuschvollem Rreife febr einfam babin. Unfangs Februar hatten wir wieder Befuch und gab's Festlichfeiten. Drollig war's, als Seine Ercelleng, ber Sof-Ceremonienmeifter Graf Engen von und gu Bolfsburg, bergoglich geheimer Rath, Ritter bes golbenen Ablers und Berr auf Sohenmaut (fein Tipfelden barf wegbleiben bei feinem Titel) die luftigen Herrichaften, die gerne ihren Carneval haben möchten, immermährend beichwor, ja nur nicht gu taugen! In anderen Unterhaltungen, Spielen und Gelagen trieben fie die größten Allotrias, aber getangt wird im Traueriahre nicht!

Wich befreit von den Unterhaltungen des Carnevals meine Mutter. Hingegen versammelt sich um unich stets eine siehr ehrenwerthe Gesellschaft, hole sie der Geier! Benn Du wissen wissel, was Langeweise, Gessteskrägheit, Klatsch und Tratsch ist, so must Du an den Hos gesten. Her

pflegt man faft lauter frangofifche Romane gu lefen, oder alte Rauber- und Gefpenftergeschichten, und auch bieje lieft man nicht, fondern fliegt fie in fieberhafter Baft burd, nin ben Ausgang zu erfahren. Du wirft es nicht glauben, baff es bier Frauen giebt, die taglich zwei bis brei Banbe "lefen". Ich mar auch fo thoricht, das eine Beile mitzumachen. Erft nach und nach bin ich zu mir gefommen und habe jenen Weg gefunden, ben mir ber alte Abraham gewiesen hat. Die größten Dichter haben bie einfachsten Dichtungen geschrieben, und folde lefe ich. Dir geht es weniger brum, bie Geichichte ju erfahren, fondern nach ichonen gehaltvollen Gebanten. Dabei merbe ich auch inne, wie viel ich noch zu lernen habe, und fo leide ich nicht an Langeweile, wenn ich mit mir allein bin. Bir haben ein Schaufpielhaus - bas ift anders, als die Beufcheune beim Friedaner Birth, wo Ihr einmal die "Geburt Chrifti" gespielt habt - es ift mit großer Bracht ausgestattet, fpielen aber gumeift nur blobes Beug brin. 3ch werde befehlen, bag wieder die Werte ber großen Dichter gur Darftellung tommen, gefchieht, bas nicht, fo entgiehe ich bem Theater ben jahrlichen Gelbzuschuß, ben es bisher aus bem herzoglichen Gadel genoffen hat.

Jest muß ich Dir noch erzählen, was ich in ber vorigen Woche gemacht habe. Hat sich da eine Gesellichaft zusammengewebert von reichen Leuten und solchen, die es werben wollen. Haben im Sulzgagebirge einen Berg entbeckt, ber lauter Gold und Silber im Bauche hätte. Wollen große Bergwerte aulegen, geben zu diesem Frommen viele Taujende von An-

theilicheinen heraus, und haben gewaltig Trommel geichlagen, daß man fie taufe. Natürlich will alles reich werben, ober noch reicher, und bas Belb ift ber Befchaftsgefellichaft wie Schnee zugeflogen. Da fällt es mir ein, von fachverständigen Mannern ben Golbberg unterfuchen ju laffen. Bas mirb entbedt? Einiges, fehr fümmerliches Gilbererg und Raltfteine. Jest habe ich mir bie fauberen Bolfsausplunberer aber vergonnt - felbit angeflagt und felbft verurtheilt. Für bie lange Bant habe ich feine Bebulb. 3ch bente, wir werben nun eine Beile Ruhe haben von folden Blüderitterichaften. Sat bas Bolf überflüffiges Beld, jo foll es auf Grund und Boben verwendet merben. Aufs Rornfeld ift ber befte Berlag. Wenn ich nur erft bie berwünichte Bolfs-Lotterie auch fo flint ausrotten fonnte! Aber da fchreien bie Minifter und bie Stande und bie Rathe alle gufammen: Bir brauchen Gelb! Der Rluge giebt's nicht, wenn's ber Dumme auch nicht giebt, woher nehmen? Im Gottesnamen, an einem Tage ift Rom nicht erbaut morben.

Und jest, meine liebe Alte, weil diefer Brief fo lang geworben ift, fete auch Du Dich hin und ichreibe mir nach ber Elle, wie es Euch geht und wie Ihr den Binter überfieht. So viel man hört, soll im Gebirge fehr viel Schnee liegen. Bei ums ist er längst in schunufgen Bächen von ben Dächern geronnen.

Juliana.

Forftbaus.

### Meine liebe Bergogin!

Seit meinem letten Brief haben mir mas burchgemacht. Das gland ich, bag wir viel Schnee haben! Diefer Binter mare ichier unfer lettes End geworben. Bis Lichtmeffen bat's paffirt. Jest am Lichtmeftag hebt's gn ichneien an und ichuttet uns einen Schneehaufen beraus, wie ich mein Lebtag nit bent. Und ber Bind! Dan meint, bas Forfthaus fteht hoch ba. Bier Tag und Nacht lang find wir verschneit und verweht geweft, baf wir in ber Stuben immer haben muffen Licht brennen. Rein Menich bat binaustonnen, nit bei ber Thur und nit beim Fenfter, und die Magd hat von Friedau, wo fie in ber Rirchen geweft, nit beimfonnen. Beil wir nit in ben Stall mogen, fo find une bie gmei Ruh an ber Retten por Sunger abgemagert bis auf eitel Saut und Rnochen. Man follt's nit glauben, wie bas Bieb pom Reifch fallen fann. Effensvorrathe haben wir ju allem Glud im Saus gehabt, nur ber Frangl ift frant worben, weil er feine Milch nit friegt hat. Um erften Tag haben wir Rarten gespielt. Dluft miffen, bes Teufels Gebetbuch haben wir auch im Saus für die Langweil, fie fommt aber fonft nie. Und jest, wie es braugen fo idneit und wir fouft gar nir mehr angufangen miffen, thut der Beter die Rarten herfur. Giebt aus und find noch recht munter gewest babei. Um zweiten Tag haben wir gearbeitet. Bon ber Thur aus hat ber Beter wollen ein Loch graben im Schnee jum Stall bin, ift aber ber Schnee alleweil mehr hereingeruticht als hinaus. Beim Dach hat er

Juliana. 93

wollen hinausfteigen, ber Schnee ift ichon fo boch gewest; verfunten mar er bald, ber Beter, und hat um Gotteswillen ju thun gehabt, daß er wieder ift hereinfommen. Bas haben wir finnirt, wie wir ben Stall funnten berlangen. Das arme Bieh! Umfonft ift's gewest. Und babei bie Ungft um bie Dlagd, daß fie mo fteden bleibt unterwegens. Der Beter hat nimmer geraucht, und wenn bem einmal bas Bfeifel nit mehr ichmedt, nachber hat's was. Aber fagen hat er's nit wollen, daß er Angit hat. Um britten Tag haben wir einander Troft jugefprochen und gebetet. Um vierten Tag baben wir uns jum Sterben hergerichtet, Lebendig begraben. Und ber Frangl immer: Wird's benn nimmer Licht, Mutter? Das Berg hatt mir mogen gerfpringen. Sab's aber bem Beter nit icheinen laffen, wie mir ift. Da hab ich wohl an Dich gedacht, meine bergliebe Bergogin, wie Du in ber Bracht bift und nit miffen tannit, bag wir in einer fo großen Roth find. Gefchlafen haben wir Tag und Racht nimmer, und von braugen haben wir nix mehr gesehen und nir mehr gehört. Nir bei unserem Umpellicht, als wie hinter ben Genftericheiben ber weife Schnee, Etliche Scheiben hat er uns auch eindrudt. Wir haben ichon bald fein Lichtol und follt's auch noch finfter werben, eh wir fterben fonnen, Luft haben wir noch gehabt. Auf einmal fallt's bem Beter ein, er wollt auf bem Dachboben oben einen Schuff machen, wenn etwan doch leut in ber Nab maren, daß fie das haus finden und uns helfen funnten. Ift das gang Saus voller Rauch worden, dag wir ichier erftidt maren. Der Beter finnirt Die längst Beit fo vor fich bin und auf einmal fagt er: Wann

fonft fein Mittel mehr ift, fo ichieß ich noch ein paarmal. 3ch hab's verstanden mas er meint, bin ihm um den Sals gefallen: Mur bas nit, Beter, nur bas nit. Unfer Berrgott wird und nit verlaffen, und mann er und biefen bitteren Tob aufgesett hat, fo fei fein heiliger Billen. Aber fo wie Du meinft, wollen mir nit aus ber Belt geben. Schau unfer Rind an, es fann nit fein, bag wir muffen gugrund gehen. So hab ich gefagt. Um vierten Tag, wir figen beim Frangl feinem Bett, gerebet haben wir nir mehr, ift gach fo ein Bittern und Donnern, als ob ein Erbbiden that fein. Der Beter ichaut auf, ift auch gut, fagt er, fo geht's ichneller. Bas bas zu bebeuten hatt', frag ich. Ja, fagt er, bie Schneelahnen geben ab vom Bolfgangberg. Ich frag nit weiter und bent, wann uns die Schneelahnen mitreigen, nachher geht's freilich ichneller. Bir horen nichts weiter, 3ch bin auf alles gefant und bent bem Frangl qu. ber im Bett liegt und mich trauria anichaut: Nimmt Dich ber lieb Berraott friihzeitig ju fich, ift eh nit viel ju machen auf biefer Welt. Wie mir fo beifammen fiben, bent ich noch: Wann wir fortmuffen, follt boch Eins vom Anderen fein Geheimnig haben. Und jag bem Beter, ich hatt mas auf bem Bergen, follt mir's vergeihen, hatt's auch mohl eingesehen, bag er mich bagumal für eine närrifche, boshafte Berfon hatt' halten muffen. Und bergahl ihm die Geschicht vom Forftgehilfen und bag ich ihn beswegen fortgewiesen, weil ich mich por bem bofen Feind nit mehr hab bermehren fonnen. Darauf hat mich ber Beter eine Beil angeschaut, gar lang hat er mich angeschaut. Go bift Du! hat Jullana. 95

er endlich gejagt, hat mich um ben Sals genommen und gemeint wie ein Rind. Sat mir auch ein Wort gefagt, bas mir jett noch immer nit aus bem Ropf will, Wenn auch er immer fo ftart gewest war! hat er gejagt. - Dach unferer Uhr gegen Abend ift's, bag ber Beter auf einmal die Ohren fpitt. Er hört etwas oben im Dach, er fpringt über bie Stiegen binauf, ba wird ein Brett meggeriffen und ichreit Giner herab: Seid's ba, Baumgartnerleut? Dir gittert noch bie Sand, mann ich bran bent. Gefdrect hat's mich fo viel. Dein Lebtag hatt ich's nit glaubt, bag die Freud Ginen fo ichreden funnt. Stundenlang ift's noch hergangen, bis bas Loch soweit ift offen gewest. Sieben Solgfnecht haben gearbeitet mit Schaufeln und Rrampen, bis wir endlich einmal jum Stall haben tonnen. Die Ruh find ichon gelegen und haben fo hingeröhrt und die Wampen auf und nieder wie Blafebala! Geichneit bat's nit mehr, aber ber ichrectbare Lafter Schnee! Saben uns nur gewundert, baf bie Leut haben ju uns tonnen und fagen fie aus, bag fie ein Mann vom Schatt hatt herübergeschickt, fie follten nachichauen, wie es beim Forfthaus fteht, und foll ihnen eine große, Löhnung geben haben. Dit Schneeleitern vom Schatt her! Und miffen wir noch heut nit, mas bas für ein Menich ift, der uns die Silf hat geschickt. Auch zwei Rohlenbrennereien im unteren Scharnthal hat's verschneit, bei einer ift ber Inwohner jum Glud nit babeim, bei ber anderen find ber Röhler und feine Schwester tobt gefunden worden. Unfere Magd ift fo gefcheit gewest und in Friedan verblieben, nachher afüdlich beimtommen. In ber Schrullichluchten hat's ben Schnee fo boch aufammengemeht, wie ein Rirchthurm ift. Der Bind, fagt ber Beter, mar noch bas Glud gemejen, fonft hatt's ben gangen Bald gerriffen. In ben Dreifeuten bruben, wo ber Wind nit anmag, hat's die Meft nacheinander broden, und die größten Sichtenstämme abgesprengt, bag es ichanderlich foll gu feben fein. Der Beter fagt, er fürchtet ben Banummrin und tann nit genug Leut auftreiben, daß fie bas Befällholg aufarbeiten. In ber Friedau braugen foll's auch arg gewesen fein, ergalit die Dagb, ba mar bas Schneemaffer von ben Bäumen geronnen und im falten Wind zu Gis gefroren, daß ber Wafd und bie Obitbaume über und über wie glaffrt ausgeschaut hätten. Gar die Sauswände hätten folde Gisfruften gehabt, und wann man mit bem Steden hingeschlagen, fo maren bie Stude abgefallen, wie Glasicherben. Die Leut fagen, fie hatten noch fein foldes Better erlebt und ber Sturmwind bagu. baß er gange Sausbacher abgetragen hat. Wir haben bavon freilich nix mahrgenommen und fo ift's, mann man begraben ift. Rest, mo ich bas fchreibe, wird's anders. Ueber ben Balb geht ein verdächtiger Bind ber, fo warm wie aus einem Dien, und mir ift allemal nit gut, wann im Winter fo ein gefochter Wind geht. Alle Stund fahrt mo eine Lahn ab. aber unfer Sans ift ficher. Der Beter fteigt ben gangen Tag im Schnee um und mann er durch und durch nag heimtommt, will er mir nir effen. Er frantt fich um feinen Balb und jagt, wann er nur bagegen mas thun funnt. Wann's auch nix that nuben, fagt er, aber bas Bufchauenmuffen und gar

nix machen fonnen, bas mar hart! 3ch fag' halt: thun mas man thun fann, und bas Beitere unferem Gerraott überlaffen. Dag Du nur ben Bringen abgebeutelt haft. Bie's bei Guch jugeht, ift ja aus ber Beis und hab ich oft Mengften, Du tappeft ihnen einmal hinein. Immer mitten unter falfchen Leuten, ba tann Gins fich nit gescheit genug fein. Gur Deine Ginlabung ins Stadtichloff fage ich Dir recht icon Bergelts Gott, Rommen merd ich halt mohl nit. Unferen Balb und die Luft wollt ich noch entrathen, bas mar's Benigit. Aber fonft geht's mir nit aus. 3ch hab mir alles, wie's bei Dir ift, febr fcon im Ropf hergerichtet. Ift es wirklich fo, bann hab ich's ja eben babeim in meinem Ropf, und ift es nit fo wie ich mir's einbild, fo that's mir leid brum. Es wird freilich wohl gang anders fein, als ich mir benten tann und mas Du mir oft ichreibst und ber Beter ergahlt, ift fo, baf Ginem ber Berftand funnt ftillfteben. Wie ich einmal bin, tann ich mich nit schicken in fo mas hinein und mare bor lauter Frembigfeit eine Andere wie babeim und Du möchteft nit viel Freud an mir berleben. Und baf ich's nur recht fag, ich fürcht' mich por ber gulbenen Rron, an bie barf ich gar nit benten, fonft funnt ich feine Beil ichreiben. Romm lieber Du recht balb zu uns beraus. ift gescheiter. - Un biefem Brief hab ich eine Bochen lang geichrieben und jest fürcht ich, bag er gu lang ift. Du haft größere Sorgen, als unferen Schnee. Wir grußen Dich alle Drei und getrauen uns bie Freud nit ju hoffen, bag mir Dich einmal bei uns haben burfen. Berbleib im Schut Gottes.

Maria Baumgartner

Schloß am Sof.

Meine gute Maria!

Bie ich bas von Enerer Tobesgefahr unter bem Schnee las, wollt ich zugleich auf und zu Euch. Das Forsthaus steht nicht auf bem rechten Plat. Das laß ich gleich unterzuchen.

Seit Du Deinen Brief geschrieben haft, hat auch uns ein großes Unglud getroffen, welches bie Saupturfache ift. baß ich jett nicht ju Guch tann. Du wirft wohl ichon bavon gehört haben, haft mir noch felber vom marmen Wind gefdrieben. Guer vieler Schnee im Gebirge hat ben Sammer angerichtet. Bom Timerthale bis hin gur Gulga find alle Gegenden überschwemmt, fieben Dorfer im Auland heute noch unter Baffer. Ich bin umbergefahren, um bie Leute au troften, und wie ich bie Berheerung gefehen, ift mir ber Troft im Munde fteden geblieben. Mitten in meinem Fürftenthum ift ein truber meilenweiter Gee und liegen hundert tobte Menichen britt! Stellenweise fteben Baume und Rirchthurme hervor und die find voller Raben; die Thiere ichwirren umber und ichreien, bag es ein Grauen ift und feten fich auf bie ichwimmenben Trummer. Ich will nichts fagen von ben Binterfaaten, die babin find, von ben gerftorten Bruden. Straffen; aber bie fruchtbaren ganbereien, bie auf viele Rahre verdorben find! Die weggeschwemmten Ortschaften, Tobten! Bohin ich tomme, Scharen von Unglücklichen, bie weinend por mir auf ber Erbe liegen und um Silfe rufen. Ich gebe, mas ich bei mir habe: Gelb, Schmud - es ift

Juliana. 99

als ob man's ins Meer murfe. Und habe ich nichts Anderes mehr, fo gebe ich ihnen qute Borte und es ift ruhrend, wie bantbar fie bafur find. Wenn bie Regenten fich immer por Augen hielten, mas ein liebevolles Wort aus ihrem Munde ftiften tann! Es ift wie ein Bauberfpruch, es rettet Untergehende, es ichafft Gelb, es baut Saufer, es wird gu Brot, wie bas Bort Gottes. Und fo habe ich mir bei biefer Gelegenheit wieder gedacht, daß ber Fürft von Gottes Unaben ift. 3th habe nun im gangen ganbe Sammlungen angeordnet, um ben Berungludten aufguhelfen. Beite Flachen, wo das Baffer bereits abgelaufen ift, liegen als traurige Schuttwuften ba, und mo früher Saufer geftanben, liegt jest manch ungeheurer Steinblod, ben bas Baffer berangemalat bat. Und bas foll nun alles wieber urbar gemacht merben. Wenn ber Feind uns ein Stud Land megnehmen will, fo opfern wir taufende von Menichenleben, um es zu behaupten. Barum foll ich nicht auch hier, mo bas Baffer ber Reind ift, Gelb und Arbeiter verlangen fonnen, um uns bas Laub wieber gurudguerobern! Grund und Boben ift und bleibt bas Erfte und Bichtigfte für ben Bolfsmohlftand, für ben Staat. Es muß Beiteres geschehen, es muffen befonders die Rluffe geregelt merben, bamit in Rufunft bie Sochwäffer nicht wieber foldes Unheil anrichten tonnen. Das toftet freilich Gelb, hier merben mir mit Antheilicheinen arbeiten.

Bon ben Ungliidsgegenden in die Refibeng gurudgefehrt, ift mir die Bracht und Berfcwendung wieder einmal recht aufgefallen, die in ben Städten herricht. Es ift ein Frevel. Und nun will ich Dir etwas sagen, siebe Alte. Wenn der Juni dieses Jahres vorbei ift und es hat alles seinen leidischen Gang, so nehme ich Ursaud, streise die Fürftin vom Leide und gehe aufs Land. Denn wonn Du nicht zu mir willt, so muß wohl ich zu Dir, mir wird auch der Bald gut thun. Dann wollen wir miteinander recht vergnügt sein und von alten Zeiten plaudern. Schreibe mir bald, ob von Eurer Todesangst wohl nichts zurüchgeblieben ist und wie der Franzl gedeist. Dein Mann soll sich ver Bäume wegen nicht zu sehr grämen, seine gebrochenen Bäume haben keine Weiten und Baisen zurüchgelassen, wie meine ertrunsenen Wenischen. Gott hüte und bort!

Enere Juliana.

Forfthaus.

## Meine liebe Herzogin!

Das Unglück ift wohl erschrecklich und hört man auch bei uns nit viel Anders reden, als wie von der Ucberschwennung. In den Kirchen sind Sammelbüchsen und der Gemeindevorstand geht mit zwei Männern um in der Gegend und sammelt sir die Berunglückten Gaben. Jeder giebt gern, was er vermag und gar aus dem Friedauer Armenhaus sind zwei alte Männer zum Gemeindevorstand gebommen und sollen gejagt haben: Wann der Borstand nit zu ihnen thät sinden, so migten sie den Borstand suchen, so migten sie den Borstand suchen, so migten sie den Borstand suchen, wie hätten Geld zu übergeben. Die Armenhausseute hätten etwas zusammengeschössen für die Leberschwemmten. Um Sonntag

barauf hat biefes aute Beifviel ber Bfarrer auf ber Rangel perfindet, ba haben fich bie reichen Bauern nit fpotten laffen wollen und haben am felben Tag etliche hundert Thaler gum Bfarrer gufammgetragen. Much bie Schulfinder fammeln unter fich und wird überall bergahlt, mas bie Bergogin gethan hat und man follt's nit glauben, mas bei ben Leuten fo ein Borbild ausmacht. 3ch hatt mit Dir noch extra ein gutes Geichäft machen tonnen und bas muß ich Dir bergahlen. Beim Stegwirth in Friedau ift eine große Unterhaltung für bie Berungludten. Da wird Dufit gemacht und gefungen, auch ein Glüdsspiel wird fein und allerhand fo Luftbarfeiten. Der Berr Beinrich Golbftein, wann Du Dich noch an ihn erinnern fannft, er ift bagumal Soflieferant gemeft, jett ift er aber ein herr geworben und bat icone Saufer und will Baron fein, heißt's. Bin ihm's willig, mann's ihn gludlich macht. Rett biefer Berr Golbftein veranftaltet bas Freudenfest für die Ueberschwemmten und ba geht eines Tages in unserem Forfthaus die Thur auf und wer ichaut herein? Der Berr Beinrich Golbftein. That feine höfliche Ginladung machen und ich und mein Mann burften beim Feft nit fehlen. Bebanten uns fur bie Ehr, fag ich und wann's fein tann, fo werben wir ichon tommen. Darauf fitt und fteht er noch eine Beil berum und ich ftell ihm ein Reindel Milch vor und Brot und er thut mit bem Frangl um und ichentt ihm einen Grofden. Und auf einmal fagt er, ich funnt auch mas beitragen jum Geft, etwas Befonberes. Es that befannt fein, bag mir bie Bergogin mandymal

Briefe schreibt. Diefe Briefe möcht ich ihm anwertrauen, er wollt sie beim Fest vorlesen, was mir viel Ehr einbringen kunnt und wollt sie etwa gar ausspielen, was viel Geld machen mist. Ich weis nit, ich mus ganz weis worden sein im Gesicht, sagt auf einmal die Magd zu mir: Maria, ist Dir nit gut? Ich bitt' Dich, sag ich zur Magd, wann der Hern noch siene mill, trag ihm den Stuss vonn der Henre Schreibinaus. Zittert hab ich an allen Gliedern. Wie ich aber boch zu mir komm, geh ich ihm nach hinaus auf den Anger und hab ihm meine Meinung gesagt. Der kommt mir nimmer.

Bir haben jett ichon eine ichone Reit und bie Baume ichlagen fo voll aus, wie fonft noch gar fein Rahr, fie wollen's bald wieder einbringen, mas ihnen ber Schnee herabgeriffen bat. Dir fommt's gar für, als wollt fich unfer Balb für biefen Commer extrafein aufputen. Ich gabl icon bie Bochen, bis bas nachft Monat aus wirb. Geftern in ber Fruh hat bie junge Ruh gefalbt, bis Du tommft, wird bas Ralbel grad abgespennt. Trinfft noch gern fuhwarme Mild wie fruber? Bir werben Dir icon recht que flauben. Ja, und mas ich noch fagen will, mann ber Beter ein wenig ungeschickt follt fein, er ift mehr grabmeg und weiß halt nur ben Bauernbrauch, thu ihm's nit für Uebel nehmen. Er ift wohl burch und burch ein rechtschaffen braver Menich und burche Reuer wollt er gehen für unfere Bergogin. Bir fonnen Dir's ja Alle miteinander nit zeigen, wie gern wir Dich haben. Maria Baumgartner.

Schloft am Bof.

## Liefe Maria!

Ich weiß es, ich begehe ein Unrecht an Dir, an Deinem guten harmsofen herzen, wenn ich Dir jeht schreibe, benn heute habe ich so viel Bitteres und Schlimmes, daß mein herz fast vergistet ift.

Bor ein paar Bochen habe ich wieder bie überschwemmten Gegenben bereift, um ju feben, mas bie Leute treiben und wie ihnen geholfen wird, benn bie für fie gusammengefloffenen Gelber maren über Ermarten groß und haben fich babei, wie Du ichreibst, ja auch unsere Landsleute ausgezeichnet. Run muß ich aber feben, bag noch nicht viel gethan ift. Die Leute fteigen mit abgeharmten Gefichtern auf ben Schutthalben umher; bort und ba will Giner bie Trummer feines Saufes hervorgraben ober ein Rartoffelgartlein anlegen; bort und ba ein trages Fuhrwert und bin und wieder eine neuerrichtete Bretterhütte mit Solabarren bavor, an benen magere Rinber fteben. Und nichts weiter. Die Leute haben fich verlaufen und wohin, bas weiß man nicht. Die noch vorhanden find, gieben fich icheu gurud und mir fallt es auf, bag fie mir nicht mehr jo entgegenkommen, wie bas erstemal. Ginige habe ich fogar gesehen, die mir aus Berfteden brobenbe Beberben gugeworfen haben. Giner, ber mit ber Rraue verschüttetes Berathe aus bem Sand grabt, hebt bie Rraue und macht Diene, fie meinem Bagen nachzuschleubern. Ich frage umher und wird mir überall gefagt, fie tonnten gar nichts machen, fie hatten noch nichts befommen, ober nur fehr wenig und es mare

ihnen für fpater etmas periprochen. Gin Dorfpfarrer theilte mir mit, baf er gehört habe, bas gesammelte Belb murbe auf Binfen angelegt und erft bie Binfen murben gur Bertheilung tommen. Bon ben Golbaten, die ich gur Silfe und Arbeit beiftellen ließ, bernahm ich, bag fie fehr viel Sunger hatten und ben Leuten ihren letten Reft bon Rahrung aufgehrten. Ich muß Dir gefteben, Maria, ba habe ich nicht gemufit, mas ich anftellen foll por lauter Born. Der jabe Born, ber mandmal über mich tommt, ift ja gewiß ein großer Rehler von mir, aber hier, bente ich, wird er mohl am Blat gemejen fein. Alfogleich habe ich bie Untersuchung eingeleitet und ba bat fich eine faubere Bafch' berausgeftellt. Bielerfeits find bie Sammlungen unterichlagen worben, und gar bon hochgeftellten Berfonen! Manche Amtleute haben einander bestochen, Die Gelber unter fich pertheilt, faliche Musweise ausgeftellt. Go wird auch bas blutige Scherflein aus bem Friedauer Armenhaufe in ben Sad eines folchen Schurten gefallen fein. Bas faaft Du bagu?! Und folde Berrichaften wollen fich auf Bolfsmanner binausspielen und wenn bas Fürftenthum ausgerottet mare, felbft ben Staat regieren!

Natürlich tommt auch jett die Schuld wieder auf die Fürstin. In der Stadt fliegen gebruckte Mütter, des versteckten Sinnes, daß die Regentin mit dem Butgelde ihre Cassen sille; dadei sind auch Bilber, wie ein gekröntes Frauerasimmer bei der Ueberschwemmung am Ufer sitzt und im Trüben sillen. Brückt Kölchich ist das Teriben der Weisen Brüder wieder rege und es kann nothwendig werden, das Willitär zusammengugiehen.

habe ich Dir geschrieben, daß der Leibiager meines hochseligen Oheims im Irrenhause sint? Dente Dir, es zeigt sich immer karer, daß er den Irssim nur vorspiegelt, um den Untersuchungen zu entgesen. Es häusen sich nämklich die Berdachtsgründe — welchen ich anfangs keinen Glauben beimessen wolke — daß er, wenn nicht den Word selbst verübt hat, wenigstens daran betheiligt gewesen ist. Nicht wahr, es ist grauenhaft! Sein eigener Leibsäger! Vor wem soll man noch sicher sein?

Diese zwei neuesten Erfahrungen haben mich um zehn Jahre ätter gemacht. Die hätte ich geglaubt, baß es so viel Schlechtigteit giebt auf ber Welt. Ich mag jett auch nicht mehr gut sein, ich sehn sehn bei Dachtige, ber bie Wenischen kennen gelernt hat, muß ein Thrann werben, eine Beißel Gottes. Ich ganz zerriffen und matt, ich kann nicht weiter.

Shloß am Hof.

## Liebe Maria!

Ich habe schon zu lange gesamt. Mir thut Balbluft noth und Ruhe, ich bin nicht gesund. Die letzen Wochen haben mich so ausgeregt, daß ich schon ernstlich mit dem Gedanken umging, mich zu verabschieden. Ich tauge ja nich jür ein so wichtiges Umt, ich habe es schon ansaung geschapt, Ich bin ein schwaches Weib und soll ein großes Land regieren in so bewegter Zeit. Und mein größtes Unglück ist noch, daß ich is in meinem Geiste sebe, wie es sein sollte, sein könnte und doch so ohnmächtig bin, es zu erreichen. In solcher Seelennoth sade ich wieder einnal in der Schrift gelesen, die ich von Abraham besitze. Und din an den Satz gekonnnen, daß elle Fürsten abdanken sollten, die sich einbilden, ihr Bott musterhaft zu regieren, und daß ein Fürsten in ihrem Unte bleiben müßten, welche sich nicht genügen und scheindar Unserreichbares anstreben. Die Ersteren seien die Unstähigen und bie Letzteren seien die Unstähigen und bie Letzteren seien die Kochgemuthen. Die Wenschheit müssten bei bealen Höhn zu, die Könige voran und selbst wenn sie den Pfad mit dem eigen Wint bezeichnen müßten!

Diese Worte saden mich vieder muthig genacht. Gott hat mich einmal hierher gestellt und ich hade den treuen Willen, meinem Bolte zum Heile zu sein. Wache ich's schlecht, so macht's Einer, der statt mir käme, noch schlechter, weil ihm vielleicht der gute Wille mangelt. Also mit Gott ausfrecht!

NB. Der schwerste Tag meiner bisherigen Regierung war gestern. Daß ich die Rauber der Armengelber an die Schiffe hangen ließ, welche sulzausswarts gehen, tostete mir freislich teine Ueberwindung; härter war das Andere. Den Mörder seines Herrn, meines Oheims, habe ich zum Strange verntheitt. Gestern Abends um die neunte Stunde. Es war das erste, gebe Gott, auch das letzte Tobesurtheit, das ich unterschrieben. Weine Hand biste fest dabei. Bon heute in zwei Tagen wird das Urtheil vollzogen.

3ch gehe morgen ins Gebirge.

Juliana.

Zweites Buch.

maria.



Je Maria, die Förstersfrau, den letzten Brief der HerJogin gelesen hatte, ging durch ihr Wesen ein Grauen.
Ihr Auge starte auf die Unterschrift. Dieser liebliche Name
Juliana, der ihre Freude, ihr Stolz, ja ihre Lieb war, zu
welchen ein großes Bolf vertrauend aufblickte, wie zu einem
freundlichen Sern — dieser Name hatte jeht einen Menschen
umgebracht.

Den gangen Tag war ihr ungewiß jumuthe, und beim Kbenbbrot, als es ichon sinfter war und der kleine Franz in seinem Bette schlen, schroft sie mehrmals auf: Es klopfe Zemand braußen an der Thür, es gehe oben auf dem Dachboden Jemand umher. Der Beter versicherte sie zehnmal, es sei nichts, er höre gar nichts, und wenn schon sie etwas vernehme, so sei es eben der Wind. Es war ein stiller Sommeradend, draußen auf den hohen Baumen rührte sich sein sich zugen auf den hohen Baumen rührte sich sein sich zu auf gang werden Beite einen Schreckruft und such mit der Jand zum Herzen. Und als sie sah, daß nichts war, erschraf sie erst über ihren Schreck, und sie wuste nicht,

was es zu bebeuten habe, daß ihr heute so bange war. Bor bem Schasengehen verriegelte sie alse Thiren und Jenster mit besonderer Sorgsalt, es war ihr, als müsse in bieser Nacht ein Unglist geschehen. Aber als sie erwachte und zu ben hellen Jenstern die aufgehende Sonne hereinschien wie gewöhnlich, der kleine Franz im Nest sein Liebet trillerte und der Beter in Hend und Unterhosen an seinem Bettrande saß und sich schon der Peter in Hend und Unterhosen an seinem Wettrande saß und sich schon der Peter sich der Aufgeben wer sich eine Morgen, da wunderte sich die Maria nicht darüber, daß sein Unglist geschehen war, sondern darüber, daß sie Mbends zuvor so ängste sich gewesen sein sonnte.

Sie nahm an biefem Tage bas Beib eines Solgichlägers auf und begann unter folder Beihilfe facte. aber gang unnachfichtlich, bas Saus umgutehren. Gie rieb bie im Stubenrauche braungeworbene Rimmerbede mit Burften, baff fie glangend merbe, fie muich bie Stubenmanbe pon oben bis unten, bag bas Baffer an ben Bimmerbaumen nur fo berabgingelte, fie putte bie Fenftericheiben, bag auch nicht bas fleinste Fliegenpunftchen bran mar, fie icheuerte ben Tifch, bie Bante, die Stuble, fie entstaubte bie Beiligenbilber, als bas Berg Rein, bas Berg Mariens, bas Chriftfind, ben beiligen Florian und ben beiligen Betrus. Diefe Bilber hatte bie Maria noch bon ihrem Elternhäuschen mitgebracht, es bing auch noch ber Glaube ber Borfahren bran. Geit jenen Tagen ber Gefahr hatten fie auch ein fleines Bilb bes heiligen Lagarus. als eines Schutpatrons por bem Lebendigbegrabenmerben. Diefer neue mar freilich noch nicht fo reinigungsbedurftig,

Maria. 111

als die altbestaubten Familienheiligthumer, an benen über und über ein mausfarbiger Reif lag. - Als biefe Dinge mit einem feuchten Tuch forgfältig gereinigt worben maren, bag fie in ihren hellen Farben leuchteten, bing fie biefelben wieber an bie Banbede über bem Tifche, gierte bas breifeitige Leiftenbrettchen bavor mit einem hellblauen Tüchlein, bas mit bem Namen Jefu und mit Goldfranfen geschmudt mar. Und fie ftellte auf biefes Altarbrettchen bas meffingene Crucifix und an ben beiben Seiten besfelben je ein Rruglein mit rothen und weißen Bilbrofen, die fie jeden Tag begießen wollte. Dann befestigte fie an ber Band gwifden ben Fenftern ben fleinen Sangespiegel. Un ben Bfoften ber Stubenthur bing fie bas thonerne, grunglafirte Beihbrunngefaß. Und an ber gegenüberftehenden Band, welche bie größte Rlache in ber gangen Stube hatte, ftellte fie bas Bilb ber Bergogin auf und umgab es mit einem Rrange bon Breifelbeerenfraut und Immergrün.

Alls sie all diese Gegenstände so geordnet hatte, icheuerte sie dem Fusidoden, bis er blant war wie ein Rüchenbrett und reties an Mann und Kind das Berbot, die Stude zu betreten. Der Franzl kimmerte sich nicht viel drum; er lief den ganzen Tag im Freien umher, sand blaue Glodenblumen, das war gut, sand reise Erdbeeren, das war besser, sand im Strupp ein Zeisgnesst mit deri Jumpen, das war aufterbeften. Der Beter schmunzete ein wenig zum Berbot, dern bein in der Stude fand der Tisch zum Esten ich dern bein in der Stude fand der Tisch zum Esten ich dern bein in der Stude fand der Tisch zum Essen wurden, das Bett zum Schlafen. Das thut nichts, die Maria blieb babei, die

Stube dürfe von keinem Menschen betreten werden. Und die Betten standen auch gar nicht mehr in der Stube, sondern in einer Nedensammer, die gleichfalls geschenet und dann um Schlaszimmer eingerichtet worden war. Die Schuß, gewehre, der Stock, bessen sond sonst norden war. Die Schuß, gewehre, der Stock, bessen sonst nicht der Wertzeuge und brauch baren Dinge waren, hingen und lehnten in dieser Kammer an der Band. Auch ein zweites Nedenzimmerchen und ein Gelaß im Dachsoden war in Stand gesett worden. Gegessen wurde in der Küche am Herb. In der schaft micht die Ersandniss, einem Nock, ein Sacht der der Beter hatte nicht die Ersandniss, einem Nock, ein Sacht die der der betreten sitt nicht, dem seinen Bock, dem Sacht die Ersohsachsen zu hosen, die Maria besorgte ihm alles, durch ihr Betreten litt nichts, denn sie betrat die Stude mit Strohsachschen

Nicht minder reinigte und ordnete die Försterkfran Küche, Vorhans und Stall, die alles Geschirr spiegelblant, alle Kübel und Zuber rein und weiß ihre Fladerung zeigten. An den Küben mußte die Wagd jeden Worgen etwaige Krustlein oder Biderhaare wege und glatiftriegeln und wenn sie damit fertig war, so nahm ihr die Waria den Striegel aus der Hand und ftriegelte nach. Jeden Tag mußte frisches, seingehadtes Reisig in den Stall gestreut werden. Den Schweinestalt tapezirten sie mit Stroh mb Woos aus und die Autertröge wurden so sorgiältig gereinigt, daß die Magd in Freuden ausrief: "So, jett will ich selber drans essen!

Dann ging es an ben Gemife- und Ziergarten. Die jungen Salat- und Kohlpflanzen ftanben auf ihren Beeten in

Paria. 113

Reih' und Glied, und bagwischen wurde nicht ein einziges frembes Salmlein gebulbet. Die Awiebel ftrecte blaulich fdimmernben Schwerter hervor, ber Schnittlauch feine gelbgrunen Binfel, die Beterfilie und ber Meerrettich legten ihre Blatter malerifch aus. An einer Ede bes Gartens ftand ber Strauch mit ben großen leuchtenben Glutaugen ber Bfingftrofen, die Refeben blühten auch ichon und bufteten noch mehr, die filberfarbigen Stämme ber Relfen, Die in Bunbeln an Stabe gehangen maren, hatten erft bie feften Rnofpen, aus beren Spigen aber ichon etwas Rothes lugte. Als ber Garten gejatet und bon allen Bucherungen, Steinen und Steinchen befreit mar, machten fich bie Beiber an ben Sofraum; ber murbe ausgefegt mie ein Tangboben und fo oft die Maria bom Ruchenfenfter aus auf bemfelben ein Aeftlein liegen fah, bas ber Bind bom Baum gefchlagen hatte, ober eine Rinde, die bom herbeigeschafften Brennholze abaefallen mar, ging fie hingus und trug folden Unrath meg. Dann ftrich fie um Saus und Stall und gudte in jeben Bintel, und wo ein burrer Salm hervorftand, ba riff fie ihn aus, und mo ein Spinnenmeb mar, ba fegte fie es ab. -Die Bergogin tann ihr Gefchlog mit Golb und Geiben und Ebelgeftein ichmuden, bachte bie Maria, ber Schmud armer Leute ift bie Reinlichfeit.

Bulett wollte sie mit ihrem langstieligen Besen auch noch die zwei Schwalbennester herabsegen, die unter dem Dachgiebel in friedlicher Nachdarschaft nebeneinander Medten, weil sie die lehmgrauen Striemlein für überschiffig hielt, die an ber Wand niedergingen. Jeht, das wurde dem Beter zu bunt, er erhob Einfprache. Fahnen, sagte er, tönnten sie feine auf den Giebel steden, weil sie teine hätten, wenn man anch die freisenden Bögel verjagen wolle, welche für ein Jausdach doch die passends je sie nicht geiten, nachjer möge sie auf die Dachspiete den Besen hinaussteden. Man weiß aber nicht genau, that der Förster diese Verwahrung den Schwalben zu Lieb, oder dem Dachgiebel, oder seinem Söhnlein, aus dessen weinendem Auge ein leuchtendes wurde, als es die Bogelneiter gerettet sas.

Und da nun die gange Wirthschaft so in Stand und Glanz geseht war, daß selbs dem Förster, wenn er mit Gemehr und Beil vom Walde zurüdfann, das Herz lachte, strick die Waria noch immer um und sorsche and Gegenständen, die zu puhen wären. Sie war schenerungssüchtig geworden. Und da nichts mehr zu sinden war, sprang sie plößlich in die schöden Sende mitsennut den Schusen sprang sie binein — und riß von dem Bilde der Herzog in den Kranz herzb. "Bas braucht's die Hubeleil" rief sie, "die hat's nit noth. Und wann das Bildnuß sonst feinen Kranz hat, so braucht's setzt auch keinen. Wenn man einen Menschen einmal so sied hat, da braucht's kein Schmeickeln." — Hernach tam sie mit dem Baschspapen und rieb aus den Diesen ihre Fußstants fente sons den Diesen ihre Fußskapsen, das bestandt von der den diesen den Diesen ihre Fußskapsen, das den diesen den Diesen ihre Fußskapsen, das den diesen den Diesen ihre Fußskapsen, das den diesen den diesen den diesen diesen den diesen den diesen den diesen den diesen den diesen den diesen diesen den diesen den diesen diesen den diesen diesen den diesen den diesen diesen den diesen diesen den diesen diesen diesen den diesen diese

Dann ging sie zu ihrer kleinen Borrathskammer — bas geschah bes Tages unzähligemale — und hielt Nachschau, ob Fleisch, Gier, Butter, Wehl und so weiter wohl in richtigem

Maria. 115

Buftande maren; mas ihr etwa zweifelhaft erichien, bas mußte fort und murbe burch frifche Dinge erfetet.

Eines Tages hieß es, braufien im Timerthal auf bem Schloffe Edenstein fei die herrichaft angefommen. Da ftanden unfere Cheleute gufammen und beriethen sich, ob sie nicht hinausgehen und der herzogin einen Besuch machen sollten, bevor sie hereintame. Sie kamen überein: Besuch leinen, ausbewangen nicht. Will sie uns sehen, so wird sie uns schon sinden.

Bon biefem Tage an gogen fie jeden Morgen ein befferes Gemand an. Der Beter hatte feine ichmude Forftertracht, Die feiner mohlunterfetten Geftalt erft bas rechte Unfeben gab: Joppe aus grauem loben mit grunen Aufichlagen und Sirichhorntnöpfen, Rniehofe mit grunen Babenftrumpfen, icharf mit Eifenhaten benagelte Bundichuhe. Dann grune Befte mit filberner Uhrfette, an welcher nebst ber mohlgewichtigen Saduhr, die noch von Beter's Bater ein Andenten mar, zwei alte Silberthaler und ein gierlich beichlagener Ebergahn hingen. Unter bem breiten weißen hembfragen bie rothen Spiten bes Salstuches, endlich ein mattariner, etwas quaefpitter Filghut mit niederhangender Rrempe, einer frummen Muerhahnfeber und einem facherformig gefaßten Bemsbart. Das Beficht hubich gebraunt, etwas flobig, und die fleinen, manchmal aus Berlegenheit zwinternben Hugen ichauten trenbergig brein. Die nugbraumen Saare ließ ber Beter ftets über bie Stirne berabhangen, wie fie wollten, und unter ber Rafe ftand ein fraftiger Schnurrbart, auf ben er etwas gu halten ichien,

8\*

er strick daran jedes Widerharchen glatt, sei es mit der Hand, sei es mit der Hand, sei es mit der Spie des Pseisenrohes. Jür den kleinen Franzl kam ihm dieser Schurrbart überaus zu statten; war der Anade recht übermittig in Hüpfen, Klettern und Gewandzerreißen, so sagte der Beter nur: "Franzl!" aber dabei zuckte der Schnurrbart. Das letzter kam dem Kleinen unseimlich vor und er wurde geschmeitig und solgsam. Die Waria wußte es freilich recht gut, daß dieses drohende Zucken des Schnurrbartes seine Ursache nur in den schmunzelnden Wundwinteln hatte.

Die Maria, welche in ihrer freien Beit bie Mahterei auszuüben pflegte und an den Kleidern alles auf das Befte schlichtete, war in ihrem Anguge immer ordentlich, jest hielt fie fich mit gang besonderer Sorgfalt. Ihr mattgrauer Rod war etwas faltiger und länger, als folche anderer Bäuerinnen und hatte an bem unteren Rand einen ichmalen ichwargen Sammtftreifen. Die Joppe machte rudwarts Unitalt au einem Schöffel, tam aber nur ju ein paar recht beicheidenen Schnäbelchen; außer ben glangenben Beinfnöpfen hatte fie feinen weiteren Schmud. Die Aermel hielt fie gerne ein wenig aufgestreift, fie fühlte fich unbehaglich in einem Gewand, das fie an ber Arbeit hinderte. Um ben Bals trug fie eine feine Leinwandfrause und auf bem glattgescheitelten haar einen fehr ichonen Schildfrotentamm; biefe außerorbentlichen Dinge hatte ber Beter damals, als' er die Forftanftellung befam, ber Frau Förfterin jum Anbund gefauft. Das Geficht ber Maria war nicht mehr fo blag und abgeharmt, wie bamale,

als die Jugenbireundin Juliana sich von ihr verabschiebet hatte; es war frift gestärbt, rundlich und zeigte Neigung zu einem leichten Doppelfinn. In ben Ohrsappene state zwei zurte gotbene Kinglein. Die Maria hatte eine stattliche sehre ebenmäßig gebaute Gestalt, in den Gesichtsäusen war sie aber nie eigentlich schoft gewesen und sie gehörte zu jenen Frauen, die mit zumehmendem Alter noch immer anmuthiger werden. Manchmal schienen ihre Zige beinach herb; sie dichelte soft nie mit dem Munde, aber sehr oft mit den Augen. Diese hatten einen so weichen, innigen Glanz, daß sie alle strenge Ernsthaftigteit der Züge zu Schanden machten.

Im größten Blude mar gu biefer Beit ber Frangl. Bei bem mar ber perhafte Rinberfittel noch nicht weit gurud und gar mandmal, wenn er fich ichlecht aufgeführt, brolite ihm die Mutter mit bem Kittel. Das ichien nun boch vorbei gu fein; jest burfte er bas graue Sonntagshofel tragen und ben firichrothen Bruftfled und ben grunen Sofentrager barüber. Das bazugehörige Jöppel jog er gefliffentlich nicht an, bamit man bie weißen Bembarmeln feben tonnte, fo wie beim Bater, wenn ber an ben Sonntagen auf ber Bant vor ber Sausthur fag und fein Bfeifel rauchte. Der Frangl raucht nur erft Rifpenhalme, die er in Form einer Bfeife biegt, fie find auch gut, aber boch nicht fo gang gebräuchlich. Run man fann einen Bebrauch, ber noch nicht ift, ja einfüljren. Des Rnaben Befichtden ift rund und frifd und roth wie ein Apfel, in welchen ber Beter manchmal bineinbeigen möchte vor lauter Lieb; die grauen gutherzigen Mugen hat

er pom Bater, bas ein bischen aufgeftülpte Raschen bon ber Mutter, und bas Raffe, mas bismeilen ein menia aus beutfelben hervorgudt, bon fich felber. Benn er ber Mutter in bie Rabe fommt, zwidt fie ihm mandmal ohne allen Anlag bie Rafe aufammen. Gie ftreicht ihm auch bas weiche, feine Blondhaar bon ber rechten Seite, mo es gescheitelt ift, quer über bie Stirn, bag er ausfieht, wie ein Student. Und fo oft am Baaricheitel ber weiße Streifen nicht ichnurgerade geht, ichilt fie ihn, dag er icon wieder unordentlich fei, und tämmt und glattet heftig an ihm herum. Das nun ichon bald fünfjährige Bubel lief barfuß. Die Maria wollte ihm in diefen Tagen auch die Ralblederschuhe angiehen, aber ber Beter gab zu bedeuten, daß er fich bamit die Guge "verberben", d. h. verwöhnen murbe: für ein Bald- und Bauernbubel jei es feine Schand und feine Ungeschicklichkeit, im Sommer barfuß zu laufen. Der Beter mar immer fürs Abharten, mahrend die Maria behauptete, bas Abharten, wenn es nicht flug betrieben murbe, fonne auch leicht ichmachen und lahmen, und wenn fie in ihrer Rindheit nicht fo viel hatte barfuß gehen muffen, fo hatte fie an ihren Froftbeulen nicht jett einen ichmerghaften Bettermeffer. Tropbem mar fie es, die dem Frangl manchmal ein neues groblinnernes Bemb an ben leib nöthigte und mar er es, ber ben Rnaben bedauerte und verhätichelte, wenn biefer über das fragende Beug in ein Sammergeichrei ausbrach.

So war nun alles gerüftet auf die Aufunft bes Gaftes. Run fah die Maria eines Tages ju ihrem nicht geringen

Schred, bag auf bem Gugboben ber iconen Stube, in welder mittlerweile mit unendlicher Borficht auch ein hohes Bett aufgeschichtet worden, die Pfotlein des Frangl gezeichnet maren. Der Beter hatte nämlich einmal zu bem Anaben gefagt: "Du Buberl, ich habe Schuhe an und barf nit in die Stuben, geh, hol mir bas Griesbeil heraus, bas hinter bem Raften lehnt." Der Frangl that's, brachte ben Bergitod und ließ ben Abbrud feiner Beben brinnen. Jest gab's einen Aufruhr. Alfogleich die Dlagd herbeigerufen, unter ben Bafferteffel geheigt, Raften, Bett, Bant und Tifch von der Band gerudt und ben Boden frijd gescheuert. Noch einmal murbe im Saufe alles brunter und bruber geworfen, die Maria hatte raich ihr ichlechtes Gewand angelegt, bainit fie felber mithelfen tonnte, fie fniete auf bem Boben und rieb und muich mit bem Strohlappen, bag ihr ber Schweiß auf ber Stirne ftanb.

Um frühen Nachmittag war's, da schlug Bergmann, des Försters schwarz- und braungesteckter Hund an. Es wird wieder ein Geier in der Rähe sein, oder ein Fuchs, derkei brachte das wachsame Thier stets in Unruhe. Zett ging der Beter über den Hof gegen das Haus und wollte die Stubenthür aufmachen. Die war von innen just mit Kasten und Schihlen verrammelt und Waria, die Scheuernde, rief schnausend: "Draußen bleiben! Zett habe ich für nichts Zeit!" Und rieb und wussch und scheuernde, wurden und scheuerte.

Nun ftellte fich ber Beter braufen auf einen Borfprung ber Bandgimmerung, nahm bie Pfeife aus bem Mund und fprach jum Fenfter herein: "Wie ich vorsin vom Wolfgangsberg herabgegangen bin, habe ich burch ben Scharngraben einen Wagen hereinsahren gesehen."

"Du, sei so gut!" rief die Maria und schnellte empor. Da lief vom Anger her der Franzl und schrie: "Bater, über den Bühel gehen zwei schwarze Franzn herauf."

"Jesus, Maria und Josef!" ächzte die Maria, ließ Bisch und Lappen liegen und ftürzte in die Küche hinaus. Da sah man die Fremden schon durch die Hofplanke hereingehen und gegen das Haus her.

"Sie ift's!" fagte ber Beter.

"Sie ift's!" jammerte bie Magb.

Die Maria steht tobtenblaß am Herbe und ist schiengelähmt vor Schred. Endlich schießt sie in das Borhaus, wo der Beter steht und sagt mit einer heiseren Stiume: "Geh Du hinaus und red' mit ihr, und daß sie mir jegt nit ins Haus kommt um Gotteswillen! Just heut, wo wir in der Wusterei sind! Weer just heut!" — Wit diesen Worten eitst sie händeringend von einem Wintel zum anderen, die sir endlich der Gedanste kommt, alles, wie es ist, liegen und krehn zu alse und einen und ein des Antleidens kommt sie allmähslich zu sich und da fällt es ihr ein, wie sie der Herses Gewand anzuziehen. Nächrend des Antleidens kommt sie allmähslich zu sich und da fällt es ihr ein, wie sie der Herses Gewand anzuziehen, dem Beter solle sie es nicht sür tieben sehnen, daß er ungeschickt ist. Wer ist denn jest der Ungeschickte? Und wer wird vorangeschoben in der Bedrängniss!

Die beiden Frauen schritten raich herau. Der Peter ging ihnen langsam entgegen über ben Anger hin. Er erkannte in ber Einen die Herzogin. Größer war fie geworden, aber die Stabtsarbe hatte sie umd ihre Wangen waren nicht gar umblich. Bei einem Menichen, der wenig zu effen hat, möchte Einen das nicht wundernehmen, dachte sich der Beter. Jett zog er den hut ab und stellte sich am Wegrande texengerade auf.

"Gott gruß Euch, Ihr seib ja der Förster!" Mit diesen Borten ging sie auf ihn zu und reichte ihm die Jand hin. Auf das war nun der Peter gar nicht gesofst, und weil er in der Linken den Jut, in der rechten die Tadakspfeise slielt, do bedurfte es taschenspielerischer Fertigkeit, bis er hinten Rücken die Pesise in den Jut steden sonnte und die Rechte zum hinreichen frei bekam. Tann wendete er sich gegen den Knaben, der an der Haussthür stand: "Bub, geh, trag eilends das Bantel heraus!"

"Ift das der Franzl?" fragte die Fürstin, "aber wie gewachsen! Wie gewachsen! Und voller Leben!"

Der Beter zog eilig ben Daumen ein, damit ber Knabe burch ben Bermunberungsausruf nicht verfchrien werbe.

Als sie auf der Bant, die unter dem Eschenbaume stand, sich niedergelassen und auch ihrer Begleiterin daneben Platz gemacht hatte, wollte denn der Peter seine schickjame Ansprache halten, er sagte also: "Wie geht's alleweil?"

Sie nidte freundlich bantend mit bem Ropf, Bauernhöflichfeit braucht auch ihre Zeit. Sie hielt ben Rnaben an ber Hand und strich ihm das Haar aus dem Gesicht. Der Peter hielt in seinem Junern eine Jagb nach schicklichen Borten, endlich um seine Besangenheit zu verberzen, suhr er fort: "Bie steht's mit der Gesundheit? Das Aussehen ist nit am besten."

Die Herzogin gab zur Antwort, fie hoffe, baß ihr ber Landaufenthalt, ben fie auf langere Zeit zu genießen gebente, auch noch rothe und volle Backen machen werbe, wie fie ber Franzl habe. Dann mahnte fie ben Förster, boch ben hut aufzusehen. Der Beter that es mit einiger Sammniß, da fein bie Tabatspfeife vorne über bas Gesicht herab. Um seine Berlegenheit zu übersehen, machte sich bie Herzogin mit bem Knaben zu schaffen und fragte ibn noch seiner Mutter.

Mittlerweile war die Maria mit ihrem Anguge zur Noth fertig geworden, doch als sie durch das Fenster gudte, die junge Frau dort unter dem Baume sigen sah under Beter saft armselig vor ihr stehen, da kam ihr plöhlich die Angst wor der fürstlichen Hohelt. Sie zitterte an den Knien. Wie soll sie sich benehmen? Was soll sie sagen? Wenn sie auch noch so lieb schreibt, es hilft alles nichts, sie sit die Regentin! so viel wie Königin und Kaiserin! — Die Maria war völlig sassungste. Zept sah sie, wie die Hernahm, ihn auf ihren Schoß hob und tapfer tisste, jett war's gewonnen. Sie ist niemand Anderer geworden, sie ist die sie ist eiebe treue Justiana.

Die Maria ging hinaus. Gang ruhig ging fie über ben Unger und that nichts besgleichen, als hatte fie in ber Bruft

ein unbandig schlagendes herz. Sie ging an den Eichenbaum jur herzogin, gab ihr die hand und sagte: "Grifs Dich Gott!" — Und während sie die rechte hand so ihrer hohen Freundin reichte, strich sie hinter bem Raden mit ber linken an die des Beter und entris ihm die Tabatspfeise.

"Es ift auch die höchte Zeit, daß Du tommft," sprach die herzogin zur Maria, "Dein Mann und ich sind schoo fo tief in den eiskalten Förmlichteiten, daß wir Beide saft erfrieren. Ift er immer so frostig, Dein Alter? Du darsit aber nicht glauben, Maria, daß ich Dir ihn umsonst zurüczgegeben habe aus der Stadt; ich nehme mir dasur den Jungen."

So bas erfte Wort, welches die Herzogin, den Anaben auf bem Schoff, gur Försterin sprach, und mit biesem Scherze war die Spannung gebrochen.

Die Maria drudte alsbald in wenigen, aber tiefempfunbenen Borten ihr Mifgeschief aus, daß gerade an diesem Tage in ihrem Haus ein grauenhaftes Durcheinander sei und daß sie die Frauen jeht mit bestem Willen nicht in die Stube führen könne.

"Wir gingen Dir auch nicht hinein," sagte die Herzogin, "wir find sehr froh, endlich einmal in der freien Welt Gottes ju wohnen. Nicht wahr, Baronin?"

Die letten Borte richtete fie an ihre Begleiterin, die sehr jung und sehr blatternarbig war und sehr schüchtern basag.

"Das ift meine gute Baroneffe Alfenhof," fagte fie, bem Förfterpaare ihre Begleiterin vorstellend, bann wendete fie

sich an biese: "Und das ist meine liebste Freundin Maria Baumgartner, das ihr braver Mann und das ihr herziger Franz. — Wir wolfen und setzt überzeugen, wie Ihr set im grünen Walde, dann müssen wir heute nach Ebenstrein zurück. In einigen Tagen tomme ich wieder und dan weit länger bei Euch bleiben, wenn Ihr mich als Miethpartei nehmen wollt. Ich brauche eine Kammer, deren Fenster ins Grüne geht, ich brauche frisches Wasser, gute Luft und sehr viel Milch."

Als sie Dieses und Achnliches gesprochen hatten, gingen sie, um das kleine Anweien der Förstersleute in Augenschien Augenschieden. Die Maria führte ihre Göste vor Allem in den Ausstaten und ohne stuftalt, in die Mickstammer, in den Hausgarten und ohne sich du zieren, zeigte sie die Dinge und erklärte eines und das andere. Sie war ganz die praktische Hauswirthin und jeht war es ihr kaum anzusehen, daß sie so tiesemilishvolle und in ihrer Art weltverständige Briefe schreiben konnte. Ruhig und ernst, so war sie auch als junges Mädchen schon gewesen, und eben das nicht zum geringsten Theil hatte die junge Herzogin Justiana zu ihr hingegagen.

"Du bift noch gang meine liebe Alte," sagte die Herzogin und legte ihren Arm um den Leib des Weibes, das ftill neben ihr herging, "und nun zeige mir doch auch Eure Wohnung."

Es fonnte nicht mehr langer verschoben werben. Die Maria führte ihren Gaft wohl ein wenig gögernt in bas

haus und sagte: "Gestern, wenn Du getommen warst, hattest Du alles sehr ichon gesunden; heut' wollt' ich's noch schöner machen und jest ist der Wust fertig."

Die Bergogin fah nun jene Stube, die für fie bestimmt war und es befiel fie eine mabre Ungebuld zu feben, wie es mare, wenn bie Dielen troden und bie Berathe auf ihrem Blat frunden. "Amar." fagte fie gur Maria, "laffe ich mir nicht weiß machen, daß biefes Bimmer bei Euch unbenütt bafteht, es ift Guer eigentliches Bohngimmer - fcmeige! es ift fo. Aber ich achte Gure Freundschaft, mit ber Ihr es mir überlaffen wollet und ich nehme fie an. Es mare ja nicht ichmer geworben, mir ba in ber Rabe Gures Saufes eine Butte aufschlagen zu laffen, und felbft wenn fo etwas wie ein Jagbhaus baraus geworben mare. Jeboch erftens bin ich fein Sager, zweitens will ich nicht, bag mein Aufenthalt in biefem Balbmintel fehr befannt werbe, und brittens will ich bier nicht die Fürstin sein, sondern irgend Jemand, der von der Stadt aufe Land flüchtet, bag er bie Frifche feiner Gefundbeit und bie Beiterfeit feiner Jugend wieberfinde. 3ch muß Dir aber, bevor ich meine Berrichermurbe ablege, ein ftrenges Befet geben: Du follft meinetwegen feine großen Umftanbe machen und fo lange ich bei Dir bin, mich nicht ein eingigmal bei meinem Titel nennen. 3ch bin Juliana bon Ebenftein, und biefe Juliana will auf eine Beile bie Gorgen, ja leichtsinnigermeise fogar bie Bflichten vergeffen, bie man ihr aufgelaftet hat, und will nichts, als bei guten Menichen in ber Balbnatur fein. 3ch habe ben Balb und bie Ruge

nöthiger, als es scheinen mag. Du mußt mir helfen, Maria, sie zu genießen. Bersprich mir's!"

Sie verlangte ihr ben Sanbichlag ab.

"Und barf ich Dir jett eine Schale Milch aufwarten?" fragte bie Förstersfrau.

"Ich habe mich schon die Jahrt her gefreut auf Deine Milch," sagte Juliana. "Wir werben nun Eure Milch und Euer Schwarzbrot zusammen effen, dann mußt Ihr aber auch ben Jubif, ben ich mitgebracht, mit uns theilen."

Mittlerweile waren vom Engthale, wo der Wagen stehen geblieben, herauf zwei Manner getommen; der eine trug am Nüden eine sehr große Lebertasche, der andere auf der Achsel einen vieredigen Ballen, der in graue Leinwand geschlagen und mit Striden umbunden war. Juliana hielt Rundschau nach einem Plat, wo die Tafel aufzuschlagen wäre.

Das Forsthaus an der Abdachung des Berges stand in einer breiten Wiesenmusche, die gegen die Schlucht sin eine Erhöhung machte, um dann siet adzussünzen. In der Schlucht rauschte, ein Wasser wird aus ihr ragten Wipfel alter Fichten herauf. Ueber diese Wipfel hin sah man den gegenübertsegenden Berghang mit Wald und einigen grauen Felsen, die in frumpsen Knauren aus dem Berge hervorstanden. hinter dem Dausse ging eine breite Grasblöße sanft auswärts gegen die seiten Lehnen des Wosspangberges, zwischen bessen Felsen frümmerliche Baumgruppen standen; hoch oben am Berge ragten einzelne verdorrte Stämme und war der dunkte Fils Maria. 127

ber Birme. Auf ber Grasblofe binter bem Saufe pranaten gruppenmeife fehr ichone uppige garden und junge Fichten, beren unterfte Mefte faft auf ber Erbe ruhten und bie fich in fanfter Bolbung bis jum gefrengten Bipfel verjungten. Die Luft mar überaus rein und lind, an ben Baumen brehten fich allmählich bie Schatten. Auf ber Bloge, unter einer ber Lärchen, von der aus man das Haus und das Engthal überfeben fonnte, mar ber rechte Blat. Bante maren balb ba: als Tifch wollte ber gefchäftig geworbene Beter ben vierraderigen Futterfarren herbeischieben und Bretter auf benfelben legen. Allein bie Daria bemertte, fie hatte gu einem folden Tifche fein besonderes Bertrauen, es fonnte ihm boch ju unrechter Reit einfallen, bag er Bagen ift. Sierüber lachten Alle, felbit die wortfarge Baroneffe Alfenhof. Der Karren wurde abgelehnt und ein aus bem Saufe geholter Tifch raich mit schneeweißen ginnen gebeckt und unter bem garchbaum aufgestellt. Juliana begann nun, mahrend bie Maria eine Schüffel mit berahmter Dilch, einen großen Laib Brot und Butter brachte, Die Lebertaiche auszuframen. Gin Bad mit taltem Rleifch, theils friich und theils gerauchert, ein Stud Ochsenzunge und eine Burft, die fo bid mar, wie ein Arm. Etliche ichlante Beinflaschen; eine filberne Buchje, welche voll fleiner gepregter Fifche mar, Die anftatt in Baffer in Del ichwammen. Gine ungeheure Tute mit rothen Rirfden und frifchen Birnen. Ein Bapierpadden mit feinem Badwert, und noch ein Bavierpadchen, welches Juliana uneröffnet auf bie Seite legte. Die Maria brachte Beichirr und Efgeug herbei, die Baronesse schnitt bas Fleisch in Blättigen und Scheidhen, Juliana schnette ben wie lauteres Gold suntelnben Wein in die Gläser, und eigentliche Gäste, die nichts ihaten, sondern nur dasafen und aufs Essen warteten, waren der Peter und der Franzl.

"Jest gesegne es uns Gott im grünen Watd! Langet Mile au!" Mit diesen Borten lub die herzogin — nein, bie Auflana will sie jett heißen — aum Schmause ein und sie selbst begann mit ihrem Löffel an der Milch au schaufeln. Der Beter hielt sich mehr ans Fleisch und schiete nach dem Weinglase. Dem kleinen Franzl ging's nach den Krichen und Birnen, aber Juliana erklärte ihm, daß er solche erst betommen werde, wenn er ein Stüd Fleisch gegessen und ein Stüd Wwischaft gemunde ein Stüd Bwiedad gekunspert hätte. Der Kleine entschloß sich au diesem Opper, aber seine Augen hingen während des Knusperns wie angehestet an den schwellenden Früchten, bie in einem Körbchen mitten auf dem Tische flanden und dem Franzlasse die die gange Csieret schöft undehaglich machten, so lange sie nicht selbst an die Neihe kamen.

Die Maria aß ein paar Löffel Milch und ein Schnittchen Brot und ein Meines Blättchen Geräuchertes, und ihre Augen standen beständig auf der Bacht, daß alles in Schied und Ordnung bleibe. Sie mertte es, wie die Hand des sleisig ugreisenden Beter schon ein paarmal auch nach dem volsen Glass gezuckt hatte. Sie vermuthete, daß er der Bersuchung nicht mehr allzulange würde widerseich können, und um dem Beginnen eine gute Frorm zu verseigen, nahm sie ihr Glas in die Band und fagte: "Der liebe Derrgott gejegne unfer gludfeliges Beifammenfein!"

Sie fließen Alle an und der Peter ließ sich die gute Meinung nicht zweimal gesagt fein. Der kleine Franzl betrieb bie Berrichtung mit besonderem Nachbruch, und als er mit Julianen anfließ, schriftte es grell. Aber die Gläfer waren ganz geblieben, und nun kamen die Kirschen.

So hatte die kleine sektjame Gesellschaft auf dem Anger am Forsthause eine fröhliche Stunde zugebracht. Die beiden Frauen frischten ihre Jugenberinnerungen auf, der Beter machte den bescheichenen Zuhörer und lächelte dieusebissischen, so oft Juliana eine heitere Bemerkung that. Allsmählich aber begann er mit den Augen undperzufuchen, auf dem Tische, auf der Bant, unter dem Tische, griff mehrunals in den Sac und war unruhig. Die Maria sah, daß er seine Pfeise suchte und wur unruhig. Die Maria sah, daß er seine Pfeise suchte und wurten ist dem Aufte eines Krantes. Der Peter verstand als rechter Ehemann die Augensprache sienes Weiches recht gut und saß nun ruhig, doch etwas undbagslich da.

"Ei, so hätte ich bod) bald vergeffen!" rief plöglich Juliana. "Da ist noch etwas, aber nur für den herrn förster!" Und öffnete das früher beiseite gelegte Packet. Es waren Cigarren.

Run erst stand der himmel für Alle offen. Der Peter stügte den Eilbogen auf den Tisch, schmanchte, nahm manchmal ein wenig mit dem

haupte, schmunzelte vor sich hin und sagte auf einmal: "Mit der Frau herzogin zusammensitzen ist halt doch eine schöne Sach'!" —

Und so ift bas Biebersehen Julianens mit ihrer Jugendfreundin geseiert worden. Die Sonne war schon lange hinter ber Bucht bes Bolfgangberges hinabgesunten, als die Gäste sich von der Förstersamilie verabschiedeten.

"Bei dem Berabredeten bleibt es!" sagte Juliana noch. "In wenigen Tagen bin ich bei Ench. Dann gebe Gott schönes Better im Walde und — draußen, daß wir endlich wieder einmal im lieben Frieden können das Leben geniefen."

Rach diesen Worten reichte sie Beiben die Sand und ging mit ihrer Begleiterin ben Higel sinad in bas Engthal um Bagen. — Das Leben genießen nennt sie das, bachte ber Beter bei sich, wenn sie aus bem Fürstenschloß zu ben hinterwaldhaustern hinaus gest! Was boch die hohen herrichafter für wunderliche Passionen haben!

Zeht war aber unter ber Eiche jener vieredige Ballen mit ber grauen Leinwandbumpullung vergeffen worben, umd als ihn ber Beter näher bejah, entbedte er baran einen Zettel mit ben Norten: Das ift ber Stadtmarkt für meine Freunde im Forsthaus.

Er wollte alsogleich aufihun, boch bie Maria sagte, es muffe früher noch bas haus in Ordnung gesett werden. Als bieses endlich — es war die Dammerung icon ba — geichehen, trug ber Förster ben Ballen finein auf ben Stubentifd und zog fein icharfes Meffer aus bem Gad, bie Banbe aufguichneiben.

"O nein!" rief die Maria und fuhr mit ihren Handen bazwischen, "ben ichnen Strick lagt ich nicht zerichneiden. Du haft einunddreißig Jahr lang auf den Stadtmarkt warten millen, Du wirft auch noch warten, die ich an dem Strick die Knoten gelöft habe."

Dann bei Kerzenschein sahen sie die Gaben. Da war ein rothfeibenes, durch und durch sertigen Bettzeug für drei Betten. Da war eine fleine goldene Frauemuhr, und es war ein Fernrohr und ein Wettermesser neufter Art, und es war ein keiner, sehr putiger Tiroleranzug. Die Freude war nicht gering. Der kleine Franzs mußte noch den Anzug ans Körperlein streisen, und darin war er freisich so herzig, daß die Mutter ihm den Auß gab, welcher der Spenderin vermeint gewesen. Der Peter zog sein Fernrohr auseinander und schaute damit in die Nacht hinaus. Und die Maria sah so sange auf ihre goldene Uhr, dis sie zum Aerger des Keinen ausrief: "Und jest ist's Beit zum Schlaspenen!"

Das Bettzeug wurde für dieselbe Racht noch nicht benüst. Wenn die Maria dieses ausgezeichnet geschinitene und gesteppte Bettzeug ansah, so hatte sie wahres Perzleid. Daß boch so gar eine Freude vollkommen sein darf auf der West! Wie schön wäre es gewesen, wenn diese Decken und Kissen nicht nagelbumsertig ins Haus gekommen wären, wenn sie die Maria selber hätte nähen können!

g \*

Und nun tamen die mertwürdigen Sommertage, als die Fürstin im Waldhause wohnte bei ihrer bänerlichen Kreundin.

Aus Friedan waren Gewerbsseute gesommen, um am Fortstause einzelme Berbesseum und Bequentissseitet angubringen und Einrichtungsstude au schaffen. Die Maria hatte ihnen aber nicht viel zu thun übrig gesassen. In der Nähe bes Hauses waren Rushebante angebracht worden, aber als Justiana nun so umberging, wähte sie setzen eine bieser Bänke zur Raft; sie ging weiter in den Wald und stieg die Höhe hinan und setzte sich anf einen Stein, oder auf einen Baumstrunt. Die Maria begleitete sie sast innner, war es mit dem Knaden, war es ohne ihn. Und wenn der kleine Franzl manchmad ein bischen in seine wide Lebendigkeit tan, so brohte ihm die Mutter nit dem Kittel. Das wirste inuner; den Keinsilvderfittel wieder anziehen zu mitssen, eine größere Bein tomnte sich der Knade nicht bensen.

Der Beter schritt, wenn er mit seinen Gewesse und mit seinem Bergmann in die Wälber ging, auch manchund ein wenig neben den Frauen her, war sehr zuvorsommend, gab ihnen Jussteige und schoe Rhelplage au, unterwies sie auch sonft in mancher Eigenthümslichseit der Gegend, schlug sich jedoch bei guter Gelegenheit in seinen Forst. Er fam sich in der geschlachten Gesellschaft, so schild fich Justiana auch gad, recht einstätig, ja manchunal soft ein bischen dumm vor. Wit der Perzognin hätte er schon auch tug plandern mögen, aber die Gegenwart seines Weides hemmte ihn. Es war ihm sontwährend jumuthe, als ob sie jedes Wort, welches er sprach, wäge und auf seine Hoffdissischt prüfe, und je mehr er sich zusamennahm, besto ungeschiefter kam oft manche Bemerkung heraus. Das die Maria sich seiner zu schämen hätte, das wollte er nicht, und so war ihm bei seinen Bäunen wohler, als in Gesellschaft der lieben Frauen. Zudem durfte er unter den Fichten und Lärden auch nach Derzenskult seine Pfeise rauchen. Ja er war sogar geneigt, seine Möbigkeit bei der sohen Frau dem Umstande zuzusschreiben, das er dort nach strenger Vorschrift seiner Maria nicht die Pfeise im Mund haben durfte. Und in der That, wenn er im Wadde beschasstlat rauchend dassinschrift und mit seinem munteren Bergmann plauderte, da sprach er vie einer der sieben Weisen.

In vielen Theilen bes Balves, ben er ju hegen hatte, arbeiteten immer noch holzschläger, um die von bem großen Schnee verursachten Brüche aufzuscheitern ober in gangen Klöben zu Thale zu bringen. Und wenn die Frauen ruhig unter einem Lärchenbaum auf bem Anger ober am Balbrande beisammensaßen, so hörten sie manchmal ben versorenen halt eines stürgenden Baumes ober eines in die Tiefe sahrenden Klobes.

Juliana hatte stets ein Buch ober eine Zeichenmappe bei sich, bie Waria benitzte diest Zeit, um für die Ihren Binterstrümpse zu stricken. So saßen sie beisammen und plauberten rubig von Diesem und Jenem, und Juliana wurde nicht satt, die Waldzegend zu betrachten. Am Fuse des Wolfgangberges, wo der sanft aufleigende Grasanger ju Rande geht und am steileren Hange der Wald beginnt, war eine Stelle, wo sie besonders gerne sasch de Belde der Bald beginnt, war eine Stelle, wo sie besonders gerne sasch de Belde der Busten grasender Schied der Da fonnten sie hinabschauen auf das taubengraue Schindeldach des Hauses, auf die in den Weiben grasenden Rühe, auf die sutermähende Wagd, sie konnten hinschauen, auf den gegenübersiegenden Waldberg, auf den farrwipfeligen Tannenforst, der zur tinken Hand die Aussicht schlos, und konnten hinschauen rechten Hand die einen sessign, two dessen bernachsenen Auskluser des Wolfgangberges, von dessen Lehnen ein Wässerteite. Die Ruhe ringsum war so sanft und tief ergreisend, daß der Juliana manchunal zum Weinen war vor sauter Glüdsfeligkeit.

"O Frieden!" sagte sie einmal. "Dich verachten die Könige. Und sie haben ja eigentlich gar nicht das Recht, im Balde zu sigen, außer es wären etliche Leibbiener und Bolizeileute in der Näche. Ihr Leben gehört dem Bolte. Ich will das meine auf eine Weile stür mich saben. Bielleicht tommen mir in der Stille gute Gedansten; die, mit denen ich bisher regiert habe, sind nicht alle zu Nut gewesen."

Die Maria wußte nicht, was fie auf solche Bemerkungen entgegnen sollte und so unterbrach sich die Herzogin: "Na, sprechen wir von etwas Anderem."

Die Steinchen und Pflanglein blidte fie an, die ju ihren Gugen waren, und that ichier wichtig mit ihnen: mit ben

fleinften Thieren gab fie fich ab, und ba mußte auch bie Maria etwas zu fagen, biefe hatte ihre gang besondere Raturgeichichte. Gie hatte in ber Bflangenfunde nicht allein ihre Bergigmeinnichte, Simmelsichluffel, Sahnenfuße, Sundsgungen, Ritterfporne, Frauenhaare, Chrenpreife, Taufendquibenfraut und bergleichen; auf ben Matten muchfen auch Junggesellenhergen, Blutige-Treue, Rinberangen, Ropfindiehoh', Bollifch-Feuer, Bacheindenhimmel, blaue Bauberin, Bettelmeibel, Traumirnit, Starrfopfel, Tobtenbluh' und allerhand andere Bflangen und Blumen mit feltfamen Ramen und Geschichten. Bu Allem und Jebem mußte fie ein Marchen, eine Sage, die fie manchmal fo halb traumend bor fich berfagte, ober ein launiges finniges Spruchlein. Much bie Rafer, bie unter ben Salmen frabbelten, und bie Bogel, bie in ben Zweigen fangen, hatten bier anbere Ramen; faft in jedes Ding hatte ber Menich einen Gebanten hineingelegt, fo eine Urt Seelchen, bas aus allen Befen gudte, judte und ipufte.

Gegen ben fleinen munteren Franzi beobachtet die Maria siets einen gewissen Ernst, ber Anaben im Zaume hielt, während Juliana ihn gerne in seiner findlichen Unbändigsteit geschen hätte. Ginnal hatte ber Anabe bas Unglid, sich burch Genuß von himberen und Stachelbecren zu überladen. Die Folgen bavon waren heftig und die Mutter überhäufte ihn mitten in seinem Leiden mit herben Vorwirfen. Da nahm sich der Beter bes Anaben an und sagte: "Wogn ihn bem noch ausknurren, den armen Kerl? Lassen wir es feine bem noch ausknurren, den armen Kerl? Lassen wir es feine

Sache fein, er leidet ja die Strafe eben, weiß nun, was ihm ichabet und merft fich's."

"Ob Dein Mann nicht recht hat!" sagte Juliana gu ihrer Freundin. "Benn ich Kinder hatte, ganten wollte ich mit ihnen nicht viel."

"Man hat auch feinen Merger."

"Daß ich ihn allemal an meinen Kindern ausließe, dafür wären sie mir zu gut."

"Du rebest fo, wie alle Leut reben, die feine Rinder haben. Wenn ich nach etlichen Jahren Dir Deine schöne Lehr' gurudgebe, so mußt Du's leiben."

"Ich werbe es gern leiden," fagte Juliana. Dann schwiegen Beide.

So war Eines und das Andere, die stille Alltäglichteit war uneschöpslich an tleinen Borfällen, die der Herzoginale töstlich dünkten. Und so vergingen trautiame Tage. Allmählich dehnten die Frauen ihre Gänge aus und stiegen höher den Berg hinan. Der Zusstleig ging im Zickack durch Waldschatten und dort, wo die Bäume aufhören und die Wände beginnen, rieselte aus dem Gestein auf dünnem Holzerinnlein ein kleines Wasser in einen Trog. Davor in seuchtem Sande waren Klauenspuren von hirschen, die an dieser Inelse sprache und sichen Durch zu siehen Durch und siehen Durch und siehen Hochtrunnen. Zu diesem Hochtrunnen num stiegen die Frauen manchwas hinauf, sehten sich nach kopf des Troges und schauen über die Winsten über die Winsten über der Kopftaus war hier nicht mehr zu sehte. Sonst

war es ichon ein weiterer Blick, als unten auf bem Anger. Der gegenüberliegende Baldrücken war niedergejunken und hinter demfelben ragten jeht andere Berge auf, theils bewaldet, theils mit geldgruppen. Auf den Almblößen ruhte bort und da ein lichtes Bürfelchen, das waren Sennhütten. Die Berghöhen ftanden in leichten Dufte und darüber lag der frille Sommertag mit seinen schimmernden Wölflein.

Juliana faß hier oft flumbenlang und schaute in die Gegend aus und prach fein Wort. Manchmal fam es der Maria vor, als ob ihr lieber Gaft ein geheimes Anliegen hatte, aber sie sorighte nicht barnach, sondern war zuvorfommend, ohne ausdringlich zu fein.

"Du bift wohl glücklich, Maria," sagte Juliana einmal. "Meinst es, weil bahier die Welt so schön friedsam ist?" fragte die Waria.

"Und auch fonft. Die lieben Menfchen, die Du haft ..." Dann brach fie ab.

Manchmal, wenn sie an diesem Brunnen auf der halben Hobs des Wolfgangberges so basasen, war es, daß neben im Gebülche etwas knisterte. Sofort standen die Frauen und gingen in entgegengeseigter Richtung, hinter Ersen und Hasselfgebülche sich zu versteden. Da kam der hirsch, hob das hochgestolite haupt, schunpperte in der Lust under, ob es wohl geheuer sei, tradte dann zum Brunnen und trank.

"Benn man bem Thier fo gufchaut, ba friegt Gins orbentlich felber Luft aufs Baffer," bemerfte bie Maria.

"Der Durft des hirsches ift auch finnbilblich," versehte Juliana sür sich hinfimmend. "Wenn Jemand eine heiße Schnlucht hat nach Etwas, so dürstet er darnach wie der hirsch nach der Lucke."

Eines Tages, als die Frauen wieder emporstiegen zum Hochbrunuen und Juliana, die ihrer Freundin einige Schritte voraus, auf einem Steine sienen wartete, sah sie, wie zwischen bem Artengebüsch ein Weib mit Rückenforb und Rechen herankam, arn Brumnen rastete und dort seine Schuhe auszog. Die Schuhe ließ es neben dem Holztroge stehen und dem Korb auf dem Rücken lieg es barjuß in die Felsen hinauf, wo es allmäblich in den Schriuben verfalwand.

Als unfere beiben Frauen baun am Brumnen nebeneinanber faßen, wies Juliana auf die hier zurudgebliebenen Schuhe und fragte, was bas wohl bebeute?

"Das wird eine Wildheuterin gewesen sein," antwortete bie Maria, "da gehen die Weiber auf den Wolfgangberg, um heu zu fanmeln. Denn wenn man auch meint, der Berg wäre lauter Sein, zwischen den Wänden liegen doch grüne Wiesen, die man von unten nit sehen tann und auf denen süßes Futter wachst. Ich selber habe mir oftmals davon geholt, aber man nunß an manchen Stellen barfuß hinaufstettern, daß man sich mit den Zehen in die Seinspalten einstammern sam und nit abrutscht. So wird's auch dieses Weib machen und darum hat sie dechuhe ausgezogen."

"Und die Leute begeben fich eines Korb voll Beues wegen in Lebensgefahr?" fragte Juliana erstaunt.

"Das thum fie nit," fagte bie Maria. "Deswegen ist's ja, bag man bie Schuhe auszieht, bamit teine Lebensgefahr ift."

Juliana betrachtete bie groben mausgrauen Riemenichuhe, bie ba gang nahe, als ob fie fich fehr lieb hatten, bei einanderftanden und auf ihre Berrin marteten; fie maren an ben Sohlenranbern mit Gifennageln beichlagen, bag ber Bechbraht burch bie Ragelfopfe geschütt auf rauben Begen nicht fo leicht gerriffen werben tonnte. Das Ueberleber mar ftart vermaschen, wohl icon lange nicht mehr eingefettet und baher fprobe und riffig geworben. Die aufgeloften Riemen, theils noch burch bie Locher gezogen, hingen gu Boben; ihre Enben maren mit Deffingftiften beichlagen, bamit man fie leichter burch bie Locher ichieben tonnte. Das alles hatte Suliana betrachtet und jest fagte fie ichergenb. fie mochte boch einmal miffen, wie es fich in einem jolden Baar Beraichuhen geben laffe! Gie habe Luft, ihre Sammtenen auszuthun und ihre Fuge in bie maderen Melpler au ftecten.

"Geh!" verwies die Maria ein solches Beginnen. "Daß Du nachher einem Bauer, oder Holztnecht, oder Ochjenhirten nachlaufen mußtest!!"

"Wiefo?" fragte Juliana lachenb.

"Rennst Du die Geschichte nit?"

"Welche Gefdichte?"

"Die von ben entwendeten Stiefeln!"

"Ergable fie mir!" bat Juliana.

"Mein Gott, ich ergafifen!" rief bie Maria. "Ich tann nit Geschichten ergafifen. Ja, bei mir allein schon, aber wenn mir wer guhört, ba geht's nit."

"Das bilbeft Du Dir nur ein," fagte Juliana, "also voran, wie mar es mit ben Stiefeln?"

"Go will ich's probiren. Wenn's Dir nit gefallt, fo fag's halt, bag ich aufhör!"

"Wenn's mir nicht gefällt, fo will ich's fagen," antwortete Juliana.

Die Maria richtete ihr Strickzeug gurecht und fing an gu ergablen:

"Jeşt, da ift halt einmal ein Prinz gewesen, ein wunderichöner Prinz. Über der ist so wiel übermütsig gewesen und hat seine hunde lieber gestadt wie das Bolf. Und also jaden ihn die Leut nit mögen. Und wie sein Bater gestorben ist und er hat wossen Bönig werden, da ist in seiner Residenz ein Aufrust ausgebrochen und — nein," unterbrach sich die Erzählerin, "das ist ungeschickt, es past nit."

"Es paßt fehr gut. Beiter, weiter!" brangte Juliana.

"Alfo ift ein Aufruhr gewesen und haben sie den schönen Bringen umbringen wollen. Der hat sich ader bei stocksungen wollen. Der hat sich ader bei stocksungelassen und sit davon. Dat sich weit ins Land hinaus geassen und ist davon. Dat sich weit ins Land hinaus geschichtet und in die Bilddung. Tag und Nacht und immer weiter. Da sind ihm beim Bandern die Jus seis worden und wund, und wie er im Balb zu einem Tümpel sommt, hat er die Stiefel ausgezogen, und dag er die Rus im

Paris. 141

fühlen Baffer funnt baben. Rett founut ein ichlanter Bauernfnab' baher und ber will im Tumpel fifchen. Wie er ben ichonen Jungling fieht, ber am Ufer fitt und feine Fuß hinabhängen lagt ins Raffe und mit feinen Angen unverwandt in ben tiefen Bafferfpiegel ichant, bleibt ber Rnab ftillfteben und weiß nit recht, mas er machen foll. Rest fieht er auf einmal im Moos bie feinen Stiefel ftelien, bie ber Bring hat ausgezogen, und ba benft er: Dein Lebtag, mocht' ich boch wiffen, wie fich's in fo zwei herrenftieflein lauft! Rurwigig loft er feine groben Schuhe los und ftedt feine Beine in die Stiefel des Bringen. Die find wolter ichmal und lang, bieweilen bes Rnaben Pfoten furg und breit find. Aber bas linde leber giebt nach und er ift brinnen. Da ift ihm fo leicht, wie jum Tangen auf ber Rirchweih, und weil ber frembe icone Berr immer noch nachbenflich ins Baffer ichaut, fo befinnt fich ber Rnab nit lang, lauft mit ben Stiefeln bavon. Er lauft bavon, wohin fie ihn tragen und fie miffen gar feltsame Bege und ber Rnab ift mohl febr verwundert barüber, wohin fie ihn führen. Gie führen ihn aus ber Wilbnig ins ichone fonnige Land, wo Blumengarten und Weinberge find, fie führen ihn auf Straffen, mo hohe Chrenbogen ftehen, und in ben Dorfern und Rloftern, wo er porbeifoumt, lanten bie bellen Gloden. Die Stiefel führen ihn weiter und gegen eine große Stadt, auf beren Binnen viele Fahnen fteden. Das Bolt, geschmückt und in Festgewand, fomint ihm entgegen, bas jubelt laut und hebt ihn auf eine hohe Ganfte und tragt ihn burch bie Baffen und Strafen

und hinauf in den toniglichen Balaft. Da bentt ber Rnab: Bas ich boch für ein Glüdsfind bin, bas thut fich ja gerab, ale ob ich ein hoher Berr merben follt! Wann es fo ift, alebann will ich ju ben iconen Stiefeln auch ein feibenes Gewand haben, unt einen Tifch, ber fich biegen muß unter gut Cach', und ein weiches Feberbett, und ein ichones Ebelfraulein. Die bumme Dafel mag ich jett nicht mehr, die ftammt aus gemeinem Bolf. Das gemeine Bolf beracht' ich . . . So ber Knab, brauf will er im gulbenen Saal einen Augenblick ftehen bleiben und bie Berrlichkeit anschauen, bie alle fein ift, aber die Stiefel, die wollen nit fteben bleiben, fie ftrampfen fed in ben Boben und führen ben Rnaben ungebulbig bie Stufen binauf jum Ronigsthron. Und jest, wie er sich will niederseten auf ben Thron, ba frachen die Thuren und fturmen Rotten herbei und paden ben Anaben und fagen : Diefer Thron, o König, ift für Dich viel gu nieber, Du follft einen höheren haben! Und führen ihn bor bie Stadt und führen ihn auf ein hobes Gerüft und ichlagen ihm ben Ropf ab."

"Und ber wirtliche Bring?" fragte Juliana.

"Ja, der wirkliche Prinz," juhr die Erzählerin fort. "Wie der sich genug die Fiß hat gebadet und genug in den Tümpel geschant, steht er also auf und will seine Stiefel anziehen. Er sindet sie nit und sindet nur die groben Ochsenlederschuh, die der Bauernknab' hat zurückgelassen. Im Gottesnamen, sagt er zu sich, ober, daß ich mit nackten Füßen weitergeh, eher seg' ich diese sechad an und keckt

fie an die Rug und riemt fie feft und trabt fcmerfällig babin. Lang muß er geben und lang. Die Bauernichuh' haben ihn gebrudt, aber er ift gang gebulbig worden brin und hat gebacht: Im Gottesnamen, fo geht's auf ber Belt! Rach langer Beil fommt er gu einer Butten. Steht ein altes Beib bor ber Thur und fchreit: Aber Tonl, aber Tonl, wo bleibft fo lang, wir warten auf Dich mit ber Suppen! Much gut, bentt er fich, benn er hat Sunger. Geht ins Stiibel und fest fich jum Abendbrot, Mild und Rafe und ein Gierfuchen! Meiner Tag, wie ihm bas hat geschmedt! Und hat ihm bas Weib jest auch einen Rrug Bein hergetragen und ein alter Mann, ber beim Ofen fitt, ichaut gludfelig auf ben Bringen und fagt: Trint, Tonl, trint. Bir laffen willig unfere Dothgrofden fahren, daß Du effen und trinten tannft. Coau, wir haben Dich fo viel gern. Saft gleichwohl feine Rifche nit beimbracht. Macht nir. Sollft Dich nit abmuben ber baar Rifche megen, geh, ift und trint. - Beil fie, wie Du Dir benten fannft, gemeint haben, es mar ihr Gohn. Und bem Bringen ift gar mohl und marm worben und er hat's erfahren, baf es auch gut fein fann in einer Butten. Alsbann will er ins Bett geben, es ift aus loderem Stroh, hat eine grobe Leinwand barüber und auch eine folche Bull, die mohl weiß und fauber ift. Wie er ben Fuß auf die Bant thut und bag er bie Schuh' will aufriemen, fpringen biefe mitfammt bem Bringen aufs flet und gur Thur hinaus in die eitle Racht. Und laufen flint und lind wie auf bem Tangboben, laufen über bas grune Rornfelb fin gu einem Rachbarhaus. Dort

hinterseits zu einem Fenster. Das Fenster geht auf und beinnen ist ein Dirndl, das sagt: Schlüpf still herein, es ichslass schauft schon alles. Rannst bei mir sein. — Wie er die Schuh ausgethan, hat er sich besonnen, wer er ist, hat aber nimmer fortkönnen, hat sich aus aller Beis verliebt in das Bauern-birndl. Gar so viel verliebt, daß er aufs Königsein gepfissen und die Dassel hat geheiratet. — Zest, das ist die Geschicht von den entwendeten Stiefeln."

"Die ift gar nicht übel," sagte hieraus Juliana. "Und Du meinst also, daß auch mich diese Schuhe der Wildheuerin auf solche Wege suhren könnten?"

"Bu fpagen ift's nit!" fagte bie Maria mit großer Ernsthaftigteit.

"Du haft nur vergeffen gu ergahlen, ob ber Bring mit ber Bauerin glüdlich geworben ift."

"Natürlich ift er glüdlich geworben mit ihr. In ben Geschichten find die Leut', die zusammenheiraten, immer glücklich," antwortete die Maria.

"Ber weiß, ob's nicht manchem Prinzen mehr um das ginge, als ums Königsein!" bemerkte Juliana mit einem tiefen Athemzuge. Und setzte nach einer Weile bei: "Ja, Maria, es ist eine harte Sache!"

"Bas meinft benn?"

"Das Rönigfein. Das Leuteregieren."

"Freilich wohl auch eine schöne Sach"," sagte die Maria und zählte die Maschen ihres Strickstrumpfes. "Wer eine solche Macht hat und so viel Böjes verhindern und so viel Maria. 145

Gutes ftiften tann auf ber Belt, ber follt fich wohl nicht beklagen."

Hierauf nahm Zuliana die Maria bei der Hand und lagte: "Es freut mich, daß Du diese Wort sagst. Ich bin zwar teine Königin, aber ich will es doch auch auf mich beziehen."

"Wenn Du," sprach die Maria und bückte sich nach einer zu Boden gefallenen Nadel, "wenn Du nur Gins nit gethan hättest!"

Juliana blidte ihr forschend ins Gesicht. Beil die Förstersfrau aber weiter nichts sagte, so sprach sie gögernd: "Du haft gegen mich etwas auf dem Herzen?"

Nach einem Beilchen eutgegnete bie Maria: "Es thut mir nur um Dich leib."

"Sprich Dich aus, liebe Freundin," sagte Juliana, "On weißt es ja, daß mir an Deiner Meinung etwas gelegen ist. Du bift eine Frau aus bem Bolke, wir haben über mancherfle Dinge miteinander gesprochen, aber Du haft mir nie ein Wort gesagt, das ich sit thörtigt hätte halten mitseln. Du kannst die Welt in ihren Werfen und Ziesen natürlich nicht begreisen, aber Du benkst von ihr wie ein ganzer, natürlicher Mensch, Und selbst wenn Du einen Jerthum begehft in Deinen Anschauungen, so irrst Du nur vor den Wellwegen und nicht vor Dir; so irrst Du nur, weil Du nicht weißt, wie die Zustande sind, aber nicht in der einsachen Richtigkeit bessen, was Ich sont

benn ich soll ja Menschen regieren, und nicht Solbaten, Kaufleute, Ebelleute, Arbeiter als solche. Mis fei offen, Maria, ich bitte Dich barum, und wenn Du etwas gegen mich auf bem Herzen haben sollteft, so sage es."

"Dein Brief," befannte nun die Maria, "hat mir fchier bie Seele verbrannt."

"Welchen meinft Du?"

"Bo Du schreibst, baß Du Einen zum Tobe verurtheilt haft."

Sinen Augenblid schwieg Juliana, bann sagte fie wie für sich hin: "Also bas ist's. — Ich habe ihn nicht verurtheilt, meine Liebe," wendete sie sich gegen die Freundin. "Berurtheilt hat ihn bas Gericht."

Die Maria legte ihre beiben hände auf Julianens Rechte, blickte ihr innig in die Augen und sprach: "Herzogin, das sollst Du jeht nit verkehren. Berurtheilt hat ihn freilich das Gericht, aber Du hast das Urtheil unterschrieben."

"Ich mußte es thun," sagte Juliana mit etwas heiserer Stimme. "Hätte ich es nicht gethan, so wäre das so viel gewesen, als ich hätte es in mein Fürstenthum hinausgerusen: Der Fürstenmörder verdient nicht zu sterben, er verdient zu leben! Und jene Partei, die heute gegen den Thron, gegen die Ordnung und gegen das Geseh fich erhebt, soll nur fort ihres Amtes walten, sie wird strasson sein! — Das hätte ich mit der Nichtbestätigung des Urtheils hinausgerusen in mein Land."

So fprach Inliana. Die Maria fcmieg.

Maria, 147

Und als die Maria lange geichwiegen hatte, bat fie Juliana, daß fie ihr in diefer Sache doch ein gutes Wort ichenten möge. Und als die Maria trobem schwieg, sagte bie Herzogin: "Todesurtheile unterschreiben zu mussen, ift wohl die größte Last der Fürsten."

"Und Berurtheilte zu begnadigen ihr schönftes Vorrecht," sprach die Maria.

"Du haft recht. Ich mag es wenden, wie ich will, Unrecht habe ich Nicht als Fürftin, aber als Mensch habe ich Unrecht, weil ich einen Menschen töden ließ. Ich sich es wohl, Waria, und ich kann seither nicht mehr recht froh werden. Ich se nicht, wie sie den Mann erwürgt haben, aber ich sehe se sieden Tag und sede Nacht, auch in diesem ichönen Walde sehe ich's, wie ihm die Schlinge um sein Haupt geworsen wurde. Er wor za kein gemeiner Verbrecher. Er wollte mit der unseligen That Gutes vollführen; er hat iein songlose Leben auß Spiel geseht und der Gesahr nicht geachtet, die er selbst über sich heransselhworen, er war wonn man es recht bedentt — ein Held."

"Jeht sommst Du wieder zu weit auf die andere Seite hin," versehte mun die Maria. "Ein Mensch, wie dieser Büchsenspanner, der das Vertrauen seines Herrn auf sollen Beise misbraucht, der ist dei mir tein Helb. Die Treue geht voraus. Und wenn das gute Vert ohne Verbrechen nicht geschehen fann, im Gottesnamen, so soll es nicht geschehen. Aber daß Du just das, was Du an einem Auderen bestrasen willt, selber thust: Einen undringen —

bas ift nit in Ordnung. Auf zeitlebens in den Kerler werfen, den Kerl, das gehört ihm. Man muß sich halt doch alleweil an das halten, was umser Herrgott gesagt hat: Du sollst nicht töbten!"

So sprach die Maria, und jest schwieg Juliana. Dann suften die Försterin sort: "Schau, Du mußt mit's verzeisen, daß ich so dert, ich versteil's nit besser. Es wird ja recht sein, wie es ist, und daß ich's ganz aufrichtig sag': ob er gehentt worden ist oder nit, das ist mir alles eins; mir ist nur um Oich. Wie ich Dich tenn', wird Dir das eine Weit' nachgehen. — Wich hat's schon lang' gedrückt, daß ich Dir's sog, jest ist mir leicht. Mach's Kreuz darüber und bent an die vielen tausend veut, denen Du Gutes gethan und Hilf gebracht hast. Dent an Die, so versommen und zugrund gegangen wären ohne Deiner — schau, Herzogin, an die mußt denten."

So war fie die Anklägerin und Trösterin und Juliana wußte kaum, wie ihr geschah. —

Oben hinter bem Felsenvorsprunge saß schon lange das Weis mit dem Heuford und war in tausend Aengsten, wie kommig zu meinen Schussen! Eine ist schier fremd anzuschauen, wie kommig zu meinen Schussen! Eine ist schier fremd anzuschauen, und hinabgetrauen thät ich mich um tein' Streich. Und sie gehen nit weg und sie gehen nit weg." — So sagt das Weis zu seinem Korb und gudt hinab. Endlich gehen sie doch we gund bie Schusse lassen sie stehen, und beit die Schusse lassen sie feben, wo die stehen, wo die stehen, wo die stehen zu Wie fie decht sein die Schussen zu Wie sie vordin die Framen heimlich thut die Schusse an. Wie sie vordin die Framen heimlich

beguckt hat, so könnten jest wir sie begucken bei ihrer traulichen Berrichtung. Und wenn wir alles erwägen, ihre Jungheit und ihre Drallheit und noch dazu ihre Luftigleit, wie fie jest frisch dahinschreitend ein helles Jodeln erhebt, so können wir nicht in Zweifel sein, wohln sie die Schuhe führen jum Herzliebsten, wenn er ihr nicht etwa gar entgegenkommt auf halbem Wege, ober noch weiter.

\* \*

Dehrere Bochen maren ichon vergangen, feit "Juliana pon Chenftein" im Balbhaufe mohnte und ihre beidriebenen Balb- und Berggange machte. Ginmal mar fie auf menige Tage in ihr Schloß hinausgefahren, um verschiebenerlei Unordnungen gu treffen, bann tam fie wieber. Im ganbe mar Frieden. Die Bartei ber Ungufriedenen, meinte die Bergogin. muffe man ichreien laffen; biefes Luftloch finde fich in jebem Gemeinmefen, und wenn man es peritopfe, fo fonne leicht etwas platen. Go lange ber Mund arbeite, ruhe bie Fauft. - Bon ben Regierungsgeschäften ließ fie fich nur bas Aller. wichtiafte fommen; es trug fich faum etwas gu, mas nicht bie Minifter gu ichlichten vermochten. Auch ber hohe Rath hatte fich auf die Sommerfrische gerftreut im weiten lande. Go maren es gumeift nur Brivatbriefe und nichtsfagenbe Beitungen, die ber Bergogin trage nachfolgten in ihr Balb. ainl. Sie tonnte fich alfo ihre Erholungszeit mit aller Ruht und gutem Gemiffen gonnen.

Seit jenem Gespräche am Hochbrunnen hatte fie auch wieber ihre natürliche heiterteit erlangt, benn ihr qualendes Bewußisein war bort ausgesprochen, einbefannt und burch ben Zuspruch ber Freumdin gemilbert worben.

Regentage maren. Der Wind marf Tropfen an bie Fenftericheiben und bie Guffe ber Dachrinnen flatterten wie gerfette Sahnen durch die Luft und murden neuerdings Regen, bis fie ju Boben famen. Der Beter ordnete feine Gemehre. las auch gern in einem forftwirthichaftlichen Werfe und machte fich baraus Aufzeichnungen, bann wieder fpielte er mit bem Rnaben ober mit bem Bergmann. Die Frauen maren in ber Stube beifammen und Juliana half ber Försterin fleine häusliche Arbeiten verrichten. Gie mar babei fehr munter und fagte einmal, als fie mit gerothetem Geficht eine Leinwandplatte bin und ber gerollt hatte: "Wenn ich ein weifer Dann mare, ich fchriebe ein Buch über ben Genuß ber forperlichen Urbeit. Blos mit bem Beifte ju arbeiten, bas macht ben Menichen welt, empfindiam und murrifd; eine regelmäßige förverliche Beichäftigung thut gerade bas Gegentheil. So fommt es wohl auch, daß die Lebensanichanung ber blos geiftig Arbeitenden ftete fehr feingeflügelt und tieffinnig ift. aber gefünder, thatfraftiger und lebeusluftiger ift bie bes Bauers und Werfmannes. Wenn bie forperliche Arbeit nicht Sadje armer, gemeiner Leute mare, und wenn fie nicht fo alltäglich nabe lage, ber Reiche murbe unter Umftanben viel Gelb geben fur ben Genug, forperlich arbeiten gu fönnen."

"Jeht giebt er jum Glud Gelb für Arbeit, die Andere für ihn verrichten," bemertte die Maria.

"Aber wenig," verjette Juliana.

Darauf die Maria: "Ich fag' halt bas: Mir ift wenig Gelb und viel Arbeit lieber, als wie bas Umgefehrte."

Als die feuchten Nebel sich wieder gelöst hatten in der Sonne, und als die Baume ausgehört hatten zu triefen, und der trockene Harzbult wieder durch den Bald ging, zogen unsere Preundinnen mit doppelter Luft in das Freie. Sie durchstrichen die Gegend einmal thalwärts, einmal bergwärts; sie sassen wacht und hörten seinem Murmeln zu, oder betrachteten eine im klaren Tümpel stehende Forelle. Sie sassen dei Kohlenbrennereien und blicken in den langiam aufsliegenden weißen Nauch und blicken in die Glutmasse, wem der Köhler dem Meiler mit eisernem Haten der köhler dem Meiler mit eisernem haken die Brust ausgrift.

Eines Tages gingen sie langsam durch jungen Fichtenwald hinaus gegen den Holgschlag, um am Feierabende den Beter heimzubegleiten. Es war Samstag. Der Franzl, selbstwerständlich immer im Tirolergewande, wozu er ein paar niedliche Wädelchen hatte, lief vorans, um Erdbeeren zu suchen. Der Kalksandweg war glatt wie in einem Kunstgarten; die frischen, sippig treibenden Bäume waren überall wohlgepflegt, umd boch alles Nautuwald, nur daß ihn die Menschenhaldschlage vor schliemen Auswühligen, vor Dirre, vor Ungeziefer und roher Williamen Auswühligen, vor Dirre, vor Ungeziefer und roher William, gedochte, sagte es Znilanen und da sie bes tilchigen Försters gedochte, sagte sie zu ihrer Vegleiterin:



"Du führft wohl ein gutes Leben, Maria. Aber Gins gefallt mir auch an Dir nicht."

"Eins mar' nit viel," meinte bie Forftersfrau.

"Wahrhaftig blos Gins. Und barf ich Dir's fagen?"

"Es wird mich gefreuen," verfette bie Maria.

"Du bift gegen Deinen Mann nicht recht," fagte Juliana, "Du thuft ihn zu viel bevormunden."

"So?" sachte die Waria auf. "Das bentst. Wein Bevormunden, das ist nit so ernst gemeint, wie es etwa ausschaut. Er laßt sich nit bevormunden, und wollt ich ihm in der Waldwirthschaft was dreinreden, Gott gnade mir!"

"Ich habe bemerkt, bag Du ihn in meiner Gegenwart gerabezu einschüchterst."

"Weißt," sagte die Försterin. "Der Peter ist nit bumm. Aber wenn er bei so Leuten ist, wo er sich genirt, da wird er ungeschieft und rebet das närrischeste Zeug baher."

"Ich glaube, er läßt sich sonst nicht so teicht aus der Fassung bringen," versetzt Jusiana. "Er wird nur befangen, wenn Du da bist und immer darauf ausgest, ihn zu meistern. Ich habe vor ein paar Tagen mit ihm ein Gespräch geführt, das nicht allein von der Waldeultur handelte; es war von den Soldaten die Nede, vom Häusern, von den Eisenstraßen, die sie siete aussähren, dann auch von der sich steigernden Unzufriedenheit der Leute und daß alles oden hinaus will — Waria, ich jage Dir, Dein Mann hat sehr verminstige Ansichten, er ist ein Kuger Kops."

"Dag Du mir ihn am Ende nur nicht zum Minister nimmst," scherzte die Maria.

"Bir brauchen auch in ber Bauernschaft Muge Leute," antwortete Suliana.

Die Maria hatte bei biefem Gespräche rothe Bangen und leuchtenbe Augen befommen. "Du fannift mir feine größere Freube machen," fagte sie dann, "als wenn Du's ertennst, was mein Mann werth ift. Kann er sich gleichwohl nit immer so geben, wie er inwendig ist —"

"Und daran bift eben Du schuth," unterbrach sie Juliana. "Schau, da habe ich meine besondere Weinung. Dein Mann hat schon recht, wenn er obenauf bleibt. Und meinen Mann möchte ich auch nicht meistern. Ich möchte keinen, den ich meistern könnte. So Einer hätte es bei mir nicht gut, ich müste ihn snechten und verachten wie einen Stlaven. Ich milste ihn snechten und verachten wie einen Stlaven. Ich milste ihn mehren Mann haben, einen ganzen, wirklichen Mann, einen an Leib und Seele. Und habe ich den, so will ich in Allem sein unterthäniges Weib sein. Und selbst, wenn er anders handelt, als ich will, ja wenn er mir sogar Unrecht thut, ich will ihm ergeben sein."

So sprach die Fürstin. Die Maria stutzte ansangs ein wenig, dann sagte sie: "Weil wir ichon von solchen Sachen reben, so möcht ich Dich über etwas um Deine Meinung fragen. Glaubst Du, daß ein ganzer Mann seinem Beib auch immer treu sein wird?"

"Benn er ein ganger Dann ift, ja!" fagte Juliana.

"Bir Frauen," fuhr bie Maria fort, "haben Kinder und haben unfere Zeiten —"

"Benn er ein ganger Mann ift, ja!" wieberholte Juliana faft leibenschaftlich.

"Bebente, ber Mann ift immer gefund -"

"Darum eben muß er fich beherrichen fonnen. Untreue ift Schwache."

"Ei Teubel!" rief bie Maria, "gerade bie ftartften Männer haben am häufigften schwache Stunden."

"Ich bente, Deinem Peter, jum Beipiele," bemerkte jeht Juliana, "bem wird es teine große Ueberwindung toften, sich anderwärts zu beherrschen."

"Bebant' mich recht," schmungelte die Maria. "Sine gute Schmeichelei gefreut auch und Bauersteute. — Du wirft Dich auch verwundern über meine Frag. Aber wie wir eingeschneit gewesen sind und wie ich dem Beter das vom Forstjung eingestanden hab, da hat er ein Wort fallen lassen —"

"Nun?"

"Ueber bas ich feither oft nachbenten muß."

"Ich weiß es. Er hat gesagt: Wenn auch ich immer so ftarf gewesen wäre!"

"Wie weißt Du bas?" fragte bie Maria lebhaft.

"Beil Du mir es geschrieben hast. Und ich habe auch barüber nachgebacht. Er ist fünfundzwanzig Jahre alt gewesen, wie er Dich geheiratet hat, er ist über ein Jahr lang bei ben Solbaten gewesen."

"Das lette gilt nit!" fagte bie Maria.

Maria. 155

"Freilich gilt es nicht. Und ich bin überzeugt, er hat mit feinem Worte gar nichts gemeint, als daß er sich nicht gähnen tonnte und Dich damals, wie Du ben Forstjung fortgeschieft, unwürdig behandelt hat. Und daß er Deinen Helbenmuth hoch ehrt und ben guten Willen hat, es Dir nachgumachen."

"Mein Gott, Du macht Einem gang leicht ums Berg." "Ich glaube gar, Maria — ein bigden eifersuchitig!" bemertte Juliana, "bas ware zwischen Euch wohl ein überfüffiger Sooß."

"Warum?"

"Echte Liebe fennt feine Gifersucht."

"Sab's auch so sagen gehört," verfette bie Maria. "Muß ein verzwidt gescheiter Mensch gewesen sein, der das Bort hat aufgebracht; aber verliebt ift er nit gewesen."

Dieses Gespräch wurde von dem Bergmann unterbrochen, der jett des Weges heransief und freudelchgend der Maria an die Bruft sprang. Konnte auch der Hörster nicht weit sein. Und in der That, sie waren am Plate, wo ettliche Holzstechte gesälte und entrindete Bäume zersägten und die Klöge zu Scheiter spasteten. Der Peter, in weißen Hemdermessen, stieg zwischen den liegenden Bäumen, Blöden und Rindenstößen umber, maß und klafterte mit seinem Stock bald hier, bald bort, gad in kurzen entigliedenen Worten Knordnungen und griff selbst flint zu, so daß die ganze Arbeit dadurch gleichsam einen sebhafteren Puls bekan. Der Plate war voll Harzbuft und das frischgrüne Reisig, das da überall umhersag, san

ber Fürstin vor wie Festschmund um die Arbeiter und ihr Wert. Als die Scheiter in Stoffen geschichtet lagen, sagte ber Förster zu ben holgtnechten: "Beierabend ift's!" Da suchten die Männer ihre Rode, Tabatsblasen, haden und Gugen zusammen, padten alles auf hölgerne Tragen, nahmen biese auf ben Ruden und sogten zu einanber: "Gute Nacht!" und "Glüdseligen Sonntag!" Dann gingen sie auseinanber, Jeber seiner fernen hütte zu.

Unsere Förstersleute und ihr lieber Gast schritten langiam ben Waldweg hin gegen das Forsthaus. Die Maria hatte ihre Augen immer auf dem Erboden, und wo ein Pilgling stand, da unterbrach sie jedes Gespräch, um ihn auszuheben und in ihrer Schürze mit nach Hause zu nehmen. Der Bergmann und der Franzl waren das einemal voran, das anderemal hinten drein, der Eine schnappte nach Fliegen, der Andere nach Beeren, und Beide waren munter bis zum Uebermuthe.

Die Ermübung, welche Juliana in der ersten Zeit nach jolchen Gängen empfunden, war nach und nach ganz gewichen; zum hochbrumen hinauf stieg sie ohne alle Beschwerbe, und da sie dem Berg einmal so weit überwunden hatte, tam jest die Begierde, ihm aufs Haupt zu steigen.

Bu Anfang August, an einem thaufrischen Worgen, stiegen die beiden Frauen an. Einen baumstarten, schwersbrigen Holgknecht hatte ihnen der Beter mit auf den Weg gegeben, daß er ihre Uebermäntel und Epoveräthe trage und ihnen ben Fußfeig weise. Justiana hatte, wie ihre Begeleiterin, gute Bergichuse an den Füßen und einen scharfbeschlagenen Alben-

stad in der Hand. Ihr einsaches dunkles Kleid, das sie immer trug, war heute kurz geschützt und über ihrem in zwei Zäpschen geslochtenen Goldhaar saß ein dunkelgrünes Filzhütchen.

So gingen fie, anfangs fachte und in gemeffenem Schritt. nie haftend und nie ftehen bleibend, nicht viel plaubernd und fich wenig nach Blumen ober Beeren budend. Diefe Dagregeln hatte ihnen ber Beter eingeschärft. Go gingen fie über bie grune Matte, amifchen ben jungen garchengruppen babin; ber Beter ftand bor ber Sausthur und bie Bfeife im Dund blidte er ihnen schmungelnd nach. Er ließ es nicht merten, aber er freute fich unbandig barüber, bag fein Weib mit biefer Berfon auf ben Bolfgangberg ftieg. Sind zwei tapfere Frauengimmer, bas! Gie verschwanden im Balbe und ftiegen giemlich fteil im Schatten aufwarts. Der Beg bog fich einmal rechts und einmal links, als ob er es fich angelegen fein laffe, wie er die Frauen am mühelofeften emporbringe. Erhard, ber Begleiter, ging mit feiner Rudtrage ftets eine Strede poraus, ichaute aber fortwährend um, ob die Frauen ihm nichts zu befehlen hatten, benn feine Augen mußten bie Ohren erfeben. Sie minften ihm nicht, fonbern ftiegen fachte bergan. Run tamen fie in bas Geftruppe ber Erlen- und Safelbuiche, fie tamen an Stellen, bie feit ben Regentagen fumpfig maren und mo man im Boben die tiefen Spuren bes Sochwilbes fah; über manche Moorftrede maren ftegartig Stangen gelegt. Am Sochbrunnen rafteten fie, affen etwelches Brot und tranfen Baffer mit Bein gemifcht. Sie maren ichon hoch, aber bie Sonne war noch höher, ber himmel blaute rein, und bie Bolflein, welche am Gesichtsfreise stanben, waren scharf gesichnitten.

Alsbald hinter bem Brunnen tam ein ichlimmes Stud; es war ja bort, wo die Bilbhauerinnen ihre Schuhe ausgugiehen pflegen; aber unfere Banberer gingen ben ausgetretenen Bfab, welcher in Stufen awijchen ben Relsmanden emporführte, Sier ging Erhard nicht poraus, fondern hinten her; wenn Eine fturgt, bachte er, fo fturgt fie nicht aufwarts, fondern niederwärts, bann fange ich fie auf. Ueber diesen Streden tamen Ulmen, an welchen ber Steig quer bin- und jachte auftieg. Erhard gab ben Frauen Die Mantel und rieth, fie mochten biefelben noch nicht angiehen, fonbern blos umhüllen. Auf ben Almen muchs furges feines Gras und ftanden fefr viele Blumen; es maren bie weißen Schluffelblumen, die blauen Glockenblumen, die gelben Rronen der Urnifa, Die ichneegarten Steinbrechblumlein, Die blagrothen Bechnelfen, und andere und andere; folde, wie fie bor Bochen unten beim Forfthause geblüht hatten, blühten jett ba beroben.

Die Maria blieb stehen, pflüdte ein Steinbrech und jagte: "Kann man's glauben, dog biefes garte Blumel die Steine bricht? Es legt feine Burzelfafern gang sachte in die Relsprünge hinein, immer tiefer und so tief, bis die Steine auseinanberfallen."

"Da könnten Dichter diese Blume mit der Liebe vergleichen," bemerkte Juliana. "So gart und hold, und überwindet bas Stärkfte. —" Maria. 159

Beiter an ben Lehnen, zwifchen Felstnauren, zog fich das simitere Gefilge bes Knieholges hin. Dort waren auch son be rothseuchtenben Gründe, von benen der Erhard sagte, es wären bie Alpenrosenitraucher.

Die Aussicht gegen die Mitternachtsseite hin hatte sich entzückend gebehnt. hinter jenem Almengug, der vom hochbrunnen aus gesehen in den himmel hintelnstand, hatten sich jeht gahlreiche Berggüge erhoben, wovon teiner in den himmel hineinstand; benn gang im hintergrunde verdämmerte das Grau ber Berge in jenen Ferneduft, in dem das Auge ertrinten mus.

Die Frauen schritten stets wader aus und bie Maria sagte: "Je langer ich gehe, befto frischer werb' ich."

"Und je höher ich steige, besto wohler wird mir," seste Juliana bei. "Das macht bie reine leichte Luft. Da fällt mir immer wieder ein, daß man die Residengen der Fürsten auf hohe Berge bauen sollte, wo der Mensch leichter hochherzig und glücklich ift, als im Thalnebel."

Schon lange sahen die Wanderer vor sich eine hochfuppe, der sie zugingen, aber als sie auf berselben angelangt
waren, sam ihnen wohl ein schneibiger Luftzug entgegen, im
Uebrigen sahen sie, daß sie noch ein stantes Stüd bis zu bem
Gipfel des Berges hatten. hier zogen sie ihre Mäntel au
und schritten dann wieder rüftig sürbas. Der Fußboden war
ruppig und steinig und tein Schritt sonnte wie der andere
gesett werden. In den Rasjen hatten der Wind und das Eis
Scharten und Löcher aufgewühst, die grauen Steine waren

verwaschen und stumpftantig, als wäre über sie jahrtausenbe lang ein schweres Wasser bahingestossen. In einigen Steinen waren glasartige Massen; der Erhard sagte von solchen Seteinen, daß sie der Nitig geschwoolzen hätte. Und neben diesen Malen elementarer Gewalt stand wieder das zarte Seteinbrech und das blautugige Vergismeinnicht, und das blutrothe Kohlerdschen, welches mit seinem süßwürzigen Dust die Luft ersullte.

Run ging ber Weg einmal abwärts durch ein Kar, und dann wieder aufwärts — ein Kessel, in welchen die Wanderer berart eingeschosselsen waren, daß sie ringsum nichts, als hohe Steinwälle sahen, und von diesen niederwogende Schuttsalden, die aus Schluchten und Klüsten hervorquollen. Kein Strauch und teine Pklanze und tein Tropsen Wasser mehr, alles öde, start und selbst den Wind, der hoch über die Risse honnte man hier nicht wahrnehmen. Zustana wollte sich auf einen Stein niederlassen und felbst en Graut den

"Aber ba fieht man ja nichts," fagte bie Maria.

"Man sieht viel, wenn man Neues sieht," versehte Juliana. "In einer solchen Abgeschlossenheit und Leblosigkeit wie hier, bin ich noch nie gewesen. Ich bin noch nie in einer Gegend gewesen, wo die Welt eine steinerne Schale ist, und in dieser Schale ist Niemand als Du und Ich und der gute taube Erhard. Und Niemand als der blaue Himmel schaut herein. So sindet man auf hohen Bergen nicht allein das Undegrenzte, sondern auch das Engebegrenzte, und das ist manchmal auch schol nud gut." Die Maria schwieg und so

Maria. 161

ieste Juliana noch bei: "Ich glaube überhaupt, daß die Welt am schönsten und am besten gewesen ist, so lauge nur zwei einzige Menschen in ihr waren."

"Es fann icon fein," fagte bie Maria, "und jest heißt's wieber anichieben."

Sie ftiegen ben letten Rud anwarts. Enblich - nach vierftündiger Banderung - waren fie auf ber Sobe bes Bolfgangberges.

Hier war es die Maria, welche vor Verwunderung die Hand war es die Maria, welche vor Verwunderung die Hatte nicht geahnt, daß es in der Nähe ihres Wohnortes so etwas gebe. Wie sie vorhin in der wie Erde gedelen, in vor werde gebe. Wie sie vorhin in der wie Erde gedelen, so war nach hier bie halbe Welt. — Die halbe Welt wenigstens, was nan hier sieht, dachte die Waria. Aber sie mußte ihre Hand vor die Augen halten, es wolste ihr schwindeln und sie founte das Licht nicht vertragen. Licht! So viel Licht! Sie war ja in den Himmel hineingehoben und es schien ihr, als wachse der Wolfgangberg, auf dem sie stand, immer noch höher und höher mit sir empor.

Auf diefer höchsten Sohe des Gebirges war der Wind still, er war sier oben ja nicht eingeengt, durch nichts mehr geprest und gespannt, hatte die freie Weite und konnte seine Wifte gemächlich hinlegen, wie sie liegen wollten, und ruhen im Sommenschein.

"Daß es fo viele Berge geben fann auf ber Belt!" ricf bie Maria enblich aus.

Bie man gegen die Mitternachtsseite bin die weiten Almen und blauen Sobenguge fab, fo ftanden gegen Sonnenuntergang bin bie abenteuerlich geformten Spigen mit ben weißen Banden. Gie ftanden in Rah' und ftanden in Ferne und maren nicht ju gahlen. Biele hatten Schluchten, in benen eine blane Racht lag, andere hatten in ihren Sochgraben Schnee. Gie ftanben alle ichredbar boch und boch bauchte ber Beichauerin, ber Berg, auf bem fie ftanb, mare höher als alle, mare ber größte, ber Mittelpunft und alles Andere ringsum habe fich aus Chrfurcht vor bem Bolfgangberg in einen weiten Rreis um ihn geftellt. Jest tam es heraus, daß tief unten bie Balbberge bes Scharnthales und ber anderen Thaler eigentlich feine Berge maren. Beit braufen amifchen bem Bebirgszuge ber Ulmen und bem ber ichroffen Felfen. war eine flache Rinne mit Sobenraub, in welchem glangend weife Buntte ftanden und ein ftellenweise blinkender Streifen fich hingog, Das Timerthal, Gie faben bas groke Dorf Friedau wie ein Steinhäufden, fie faben bas Schlof Cbenftein wie ein tantiges Sandförnlein. Sie nahmen bas Fernrohr bes Beter, bas ber Erhard mitgenommen hatte, und schauten durch basselbe hinaus. Die Maria fah nichts, als eine zitternde, mafferblaue und manchmal wie Berlmutter ichimmernde Scheibe; Juliana fah die Fenfter des Schloffes und bie vier Thurme, und ben alten Baumgarten und ben weißen Weg, ber ben Bügel herabgeht.

"Kann man benn Deine Refibengstadt nicht sehen?" fragte bie Maria.

"Benu bort die Bergzüge der Almen nicht fründen," antwortete Zuliana, "und hinter benjelben andere Bergzüge nicht, und es wäre Nacht und die Luft wäre rein, und die Reidenz fründe im Feuer, so müßte man das glüheude Erreischen von hier aus sehen tonnen."

"Ich bin nit neugierig brauf," versicherte bie Maria "Und wie Du nur jest aufs Feuer tomuft!"

Juliana schwieg, zum Glück wurden ihre Gedanken zerstrent durch die Umgebung. Sie war nicht so sehr ihre Gedanken zerstrent was sie nach dieser Seite, gegen Abend hin, sah, war sie doch som nach was sie nach dieser Seite, gegen Abend hin, sah, war sie doch som nachgnal auf den Aluen und im Felsengebirge gewesen. Ganz anders aber, was sich ihren Augen gegen Sonnen-aufgang hin darbot! In den Füßen des hier steil abstürzenden Wolfgangberges sag eine Schlucht, die fast ganz mit weisen Edhutt bedeckt war; dann kam ein niedriger Felsbergrücken, theis mit Wäumen bestanden, und hinter demselben sag undsschwie der eine steischaue Fläche hingegossen, die bis an den fernsten Gesichtskreis ging und dort durch eine schwurgerade Linie abgeschnitten war. Weil am Huntel einige Wolfen standen, seine son anderen Seine abgeschuttenstreisen, an anderen Seine abgeschutten freiser, an anderen Seilen war es wie eine zure Rebelschicht, und als das versant wieder in dem untwilssen Weilan des Sonnenätzers und der Fäläche.

Juliana hatte lange hinausgeblickt und den Kopf geschüttelt. "Kann's denn fein?" rief sie endlich aus. "Fit es wirklich das Weer?"

"Das Meer! wo?" fragte bie Maria. "Das Blaue borthin soll bas Meer sein? Möcht' mich boch wundern, wenn ich bavon nichts gehört hatt'." Sie wandte fich an ben Erhard.

"Das Meer?" fragte nun auch dieser, "das große Wasser? Das Blaue dort meint Ihr?"

Db es Baffer mare?

"Nein," fagte ber Erhard, "bas ift ber Schatt?" Der Schatt? Bas bas mare? fragte Juliana.

Der Schatt? Was das mare? fragte Juliana.

"Bom Schatt hab ich oft gehört," entgegnete bie Waria. "Das ist der große Bald, in den man kommt, wenn man vom Scharnthal ilder den Spullsattel geht. Es soll dort noch alles Wilduiß sein."

Mls fich unfere Frauen bergeftalt an ber Rund- und Fernsicht ergobt hatten, fetten fie fich auf einen breiten Stein, um ihren Imbif einzunehmen. Die Sonne, Die jett faft mitten im hoben Simmel ftanb, ichien ihnen auf ben Schoff, ber ihren Tifch bilbete, und ins Geficht, welches bei Jeber voller Fröhlichfeit mar. Der Erhard fag neben ihnen und mußte von Allem, mas fie hatten, effen und trinten. Blötlich fprang er auf, beutete mit bem Finger gegen einen Felshang hinab und fonnte por Aufregung nicht fprechen. Er ichoff hin und ber, raffte feinen Beraftod auf und zielte ihn wie ein Bewehr gegen bie Stelle am Saug. Best erft ahnten bie Frauen, um mas es fich handle und nun fahen fie auch bas Rubel von Gemfen, welche bort weibeten. Die Thiere ftanben faft wie in ber Luft und graften die Salme ab, bie vielleicht aus ben Steinspalten muchfen. Dann hob eines um bas andere fein Saupt und ichaute umber, weniger, um bie

Diaria. 165

ichone Gegent zu betrachten, als um gegen etwaige Befahren auf ber hut gu fein.

Juliana reichte bem Manne bas Fernrohr.

Der Erhard wendete es eine Beise in der Hand hin und her. "Kann Einer damit auch schießen?" fragte er.

"Adh, muß es benn immer geschoffen sein!" rief Juliana. "Wacht Euch das Thier denn nicht eine größere Freude, wenn es munter über die Felsen springt, als wenn es getroffen in den Abgrund ftürzt!"

"Ift mahr," fagte ber Erhard und legte bas Fernrohr auf ben Stein.

"Ja, Maria," sagte hierauf die Freundin, "in unseren Landleuten stedt boch noch die Bestie."

"Sie stedt auch in ben Stabtleuten," entgegnete die Förstersfrau. "Der Landmann will sich an dem Wildpret halt eimaal satt essen; ihm sind die Hi's nie einnal ein Wunder, daß er an die Büchse benkt, wenn er ein Wildsseld. Warum aber die hohen Herren gleich ans Niederpuffen benken, da sam ich nit verstehen. Da halten sie einen gangen Schock Jäger; mein Mann ist ja auch einer und gefreut ihn der hirft und die Gems. Geschossen wird er noch nit viel haben; er schaut sie lieber lebendig an, sagt er. Was hist? hie Cavaliere kommen: pisst paff! pusst! Da, sie lassen fich was losten und züchten das Wild. Sie züchten es zum Niedersselbie und von venn es tobt ist, verthun sie es wohssell. Ihnen ist nur ums Umbringen!"

Die Maria war bei diesen Worten schier hitzig geworden, Zussana saste ihre Hand und sagte: "Das steht Dir gut. Es ist so. Das unfhalbige Thier muß sein Leben büßen, damit der Cavalier eine Unterhaltung hat. Das wäre aber noch nicht das Schlimmste. Die Lentejagben — der Krieg —"

"Geh', fei ftill!"

"Du haft recht. Berberben wir uns ben Bergfrieben nicht mit folden Sachen," fagte Juliana. "Ich bente, nachdem wir uns jeht gefättigt haben, wir ruben ein wenig."

Sie breitete hierauf ihren Mantel meit auseinander, legte fich barunf hin und ichgeuchte mit einem Bapierblatte, in das eine Weinflasche gewickelt geweien war, muntere Fliegen hinweg, die sie imagunfetten. Dann blidte fie traumend hinaus in das blanende Meer, welches ein großer Wald fein soll. So seltsam feierlich ward ihr in biefer Sitlle, als schoue sie ins Jenseits, in die Ewigkeit. — Ein großer Wald! Eine Mildnig! — Du bift ja auch Ewigkeit, du heilige, göttliche Natur . . . .

Die Maria blieb etliche Schritte seitwärts auf ihrem Stein sitgen, auch sie schaute fitill hinaus in die weite Welt. Sie hielet die Hände gefaltet im Schoß und es sielen ihr ihre fängst verstorbenen Ettern ein. Sie betete im Gedanten ein Baterunsser. Der Erhard war über den Steinblief gestiegen und lugte in alle Bände nach Gemsen aus.

Juliana schien die Ruhe, die sie genießen wollte, nicht zu finden. Bon der Ewigfeit zurückgefehrt sant ihr Auge auf

bas Blatt, bas fie in der Sand hielt, gleichsam, als wollte es auf bemfelben raften. — Endlich fetzte fie fich auf.

"Maria," fagte fie leife, mit unficherer Stimme.

"Auch Du magft nit schlafen?" entgeguete die Maria. "Ich weiß nicht," sagte Juliana, und sie war blaß bis in den Mund hinein. "Mich däucht, es ist ein großes Unbeil da."

"Ift Dir was, Juliana?" fragte die Maria, indem sie aufstand und zur Freundin singing. Dieser zitterte in der Hand das Papier und sie sagte: "Da finde ich eine Zeitung. Die Flasche ist damit eingeschlagen gewesen. Sie ist noch vom Juli her. Ich warf einen Wick hinein. Werde aber doch schliecht gelesen haben, ich bin gang wirr. —"

"Um Gotteswillen, ift etwas gefchehen?"

"Ich lese da," sagte Juliana, ihr Athem zucke, fie sieß die Worte rasch und kurz hervor: "Ich lese da von Hago Stolland."

"Wer ift benn bas?" fragte bie Maria.

"Der Büchsenspanner meines feligen Oheims."

"Der ift ja gehenkt worden!"

"Ich bitte Dich, Maria, lies Du, mir tanzen die Buchftaben vor den Augen."

Die Maria las in dem Zeitungsblatt: es hätte sich aufgestärt, daß an Hago Stolland, dem Leibsäger des hochseligen Derzogs, ein Justizmord verübt worden sei. Es wäre nun bewiesen, daß der Wann in Folge des Fürstenmordes irrsinnig geworden und an der That unschnibig geweien. Es wären

-

Schriften zu Tage gekommen, die keinen Zweifel mehr übrig flegen. Der Wörber sei ein gewesener Student, Namens Reihensteiner. Er habe sich ins Gebirge gestüchtet und man sei ihm auf der Spur.

Die Maria legte das Blatt hin und sagte: "Wein Gott, wenn alles wahr wäre, was in den Zeitungen steht! Zeht ist Sommer, jeht wissen sie sonst nic zu schreiben."

"Solde Sachen brudt man nicht, wenn fie nicht wahr find," entgegnete Juliana.

"In unsere Gegend kommt er nit," sagte die Maria, "Schlechte Leut halten sich da herum nit auf."

"Du glaubst, bag ich mich vor bem Mörber fürchte?" sprach Juliana. "Eher vor bem Gemordeten. Dem von mir Gemordeten!"

Sie war aufgeftanben und ichritt ichnell gegen ben Abhang bin.

Die Maria eilte ihr nach, faßte fie an ber Hand und fagte scharf: "Komm', jetzt gehen wir heim."

Mus der Tiefe unten in den Schutthalben hörte man bas Riefeln der Steine, welche die nun fliehenden Gemsrubeln losgetreten hatten.

"Beißt Dn noch, was ich vorhin gesagt habe?" fragte Juliana ihre Freundin. "Die unichuldigen Thiere habe ich in Schutz genommen. Und töbte unichuldigen Wenischen. Du haft mir mit Recht Borvoürse gemacht barüber, daß ich einen Schuldigen hinrichten ließ! Und jegt . . ."

Die Maria schwieg. Sie zermarterte ihr Gehirn, um ein tröstendes Wort zu sinden, und sand seines. Noch einmal ließ sie es siber die Zeitungsschreiber loszesen, die sauter Jabelhafie und Lügner wären, und sei es doch vor Kurzen eitz zu seigen gewesen, die Fürstin wäre unpaß und gedente in ein Seedad zu reisen, während sie in Wahrheit frisch und munter in den Wäldern des Scharutsplates unshersteigt. Wäre an der Sache etwas wegen des Büchsensplanneres, so würde ihr schon längst von Amtswegen eine Nachricht zugekommen sein.

"Ich banke Dir, meine Liebe, für Deine Absicht, mich zu beruhigen," sagte Juliana. "Du siehst, ich bin auch schon ganz ruhig und wir wollen nicht mehr bavon sprechen."

Sie rüfteten sich jum Abstiege. Die Sonne hatte sich sinter Wolfen versteckt. Es strich nun ein scharfer Wind. Mithfelig war die Banderung über das questende Gestein hin, und als sie auf den Boden der Almen tamen, zitterten unseren Bergsteigerinnen die Knie. Um hochbrunnen rasteten sie; Justiana trant an der Quelle und die Maria suchte sie daran zu hindern, so in der hie und Aufregung eiskaltes Basser zu trinten.

"Laß' mich, laß' mich!" wehrte Juliana ab. Das war ihr einziges Wort auf bem ganzen Abstieg. Als sie durch den Walb sinabgingen, wurde es saft dunkel und in den Wolfen wiederhaltte dumpf ein ferner Donnerschlag. Im Walde rührte sich sein Ast und tein Wipfel, und als sie auf der grünen Watte dem Forsthause zuschritten, hub es sachte an zu regnen.

Juliana bantte ihrer Freundin für die Begleitung auf ben Berg und entsohnte ben Erhard. Dann, bat fie, man möge heute mit bem Nachtmahle nicht auf fie warten, fie sei mibe. Und ging in ihre Stube.

\*

Bon biesem Tage ber Bergbesteigung an war Juliana eine andere. Sie war wortkarg und saß gerne allein oben am Waldbrande. Sie schickte einen Boten um Koß und Waggen und suhr hinaus in das Timerthal, nach Edenstein, wo sie mancherlei Erfundigungen einzog. Nach wenigen Tagen kehre großen aufgeweckter, ja manchmal von einer großen aufgeregten Lustigkeit. Eines Tages theilte sie den Förstersseuten nit, daß nun die Sommerruse in dem Bergwintel bald ein Ende nehmen werde. Sie wolle fort.

"Wieber in bie Resibengstadt?" fragte ber Beter.

"In die entgegengesetzte Richtung," antwortete Juliana. "Und Ihr solltet mich eigentlich begleiten."

"Ja, wo willft benn hin?" fragte bie Maria.

"Weiter," fagte Juliana.

"Daben wir Dir was nit recht gemacht bei uns?"

"Du erimnerst Did, Maria," suhr Juliana fort, "vom Bolfgangberg aus haben wir ein großes blaues Meer gesehen."

"Das ift aber tein Meer!" versicherte bie Maria.

"Nein, es ift fein Meer," fagte Juliana, "es ift ber Schatt. Es ift bie große menschenleere Wildnif mit Gunpfen

und Ungründen und mit vielen alten Bäumen. Ich habe mich schon nach Allem erfundigt."

"Es ift eine verrusene Gegenb," ergästte ber Beter. "Aus ben Simpfen steigen Fieberbünfte auf, die vor etsichen Jahren bas Nervensieber sogar bis ins Scharnthal herübergetragen haben. Führen auch teine Wege burch ben Schatt, er ift so viel entlegen und bislang ben Leuten unbenugbar gewesen."

"Ich weiß es," fagte Juliana. "In Geniftein ist ein alter Jäger, der hat mir Bieles gesagt. Leute, die manchmal ben Schatt durchstreisen, erzählen von der großen Bilbheit und von bem merkwürdigen Thier- und Pflanzenleben, bas darin waltet."

"Ja," fagte ber Beter. "Es foll noch Wölfe und Baren geben im Schatt."

"Die Jäger erzählen so reizend," suhr Juliana fort, "und die Abneigung der Leute vor dieser Gegend ist so groß, daß ich neugierig geworden bin. Es ist anderswo auch nichts zu machen, ich will einmal etwas Absonberliches sehen und habe den Entschluß gefaßt, den Schatt zu durchwandern."

Die Maria stellte sich mit gesalteten Händen vor die Freundin hin und sagte: "Ich bitt' Dich, thu' das nit!"

"Du wirst freilich nicht mitgehen wollen," versetzte Juliana, "Du hast Mann und Kind."

"Und Du? Wer bift benn Du?"

"Um mich ift feine Sorge. Mir werben bie Fieberbunfte bes Schatt nichts anhaben. Ich tomme aus ber Stabt unb

bin abgehärtet Sei versichert, liebe Maria, mir geschieht nichts. Ich nehme ein paar verläfiliche Leute mit, auch ein gutes Rofi, auf bem ich reiten will."

"Aber mein Gott, Juliana, was suchst Du benn in ber Bilbnug?"

"Ich tann Dir nicht fagen, gutes Weib, wie mir ift!" |prach Juliana. "Wich brangt es fort. Wich zieht es in Dimmetsftriche, wo es anbers ift, als ba ich bisher gewesen bin. Ich weiß auch nicht, wie es sein soll, nur anbers, anbers! Ich bürfte nach wilber Natur."

"Es fann ichlechte Leut geben im großen Balb!"

"Naturmenichen, die fein Geset übertreten tonnen, weil sie fein's haben. Wenn sie isdenin, so ibbten sie aus Seibsterthaltungstrieb ober aus Leidenschaft, aber nicht grundsätzlich. Maria, sie idden nicht grundsätzlich! Sie tobten feinen brand Dann, der sein Leben lang ber treue Diener seines Herrn gewesen, sie forechen keinen armen Kranken ichulbig, um ihn umbringen zu tonnen. In die Wildnis will ich!"

Alls Juliana biese letzten Worte wie einem wilden Duest hervorgessossen hatte, trat die Maria gang nahe an sie, saßtipe Haud und sagte voller Junigkeit: "Zett sehe ich's wohl, liebste, allerstehte Juliana, Du bist trant. Du hast Dir den Irrthum so viel zu Herzen genommen. Hast denn Du Dich geirrt? Das Gericht hat ihn verurtheilt. Das Gericht ist für sich sieder, tein Mensch darf ihm breinreden und was es ausspricht, das milssen alle Underen halten, so dar's Gott angeordnet. Bas wisst denn Du sürs Gericht verantwortlich

sein? Mir hat's ja gewiß auch nit gefallen, daß es so hat sein müssen, aber ich hab wohl gesehen, daß Du nit anders hast handen fönnen. Es ist ein viel größeres Unglück, was Dich selber jeth peinigt, und Du doch auch unschnschie bisk. Und wenn Du schoon an den Hago Stolland benkst: sür Den ist es ja viel besser, daß er unschuldig ist, als wenn's anders wär. Mußt Dich nit fo tränken, neeine Juliana!"

So sprach die Maria; da siel ihr die Freundin um den Hals und sichuchzie: "Dich muß Gott sehr lieb haben, daß Du so benten tanust und Anderen so gute Worte sagen. — Rein, meine Theurerte, das, was ich thun wilt, ist wost etwas Anderes als ein Schritt der Berzweissung. Ich weiß Dir aber nicht zu sagen, was es ist, vielleicht ein Trieb nach Leben und Gesundheit. Muß viel zu sange in der großen Stadt gesessen die ich nicht gewosht war. Sie hat mir schadt gesessen, die ich nicht gewosht war. Sie hat mir scheck besommen, ich sübse es an den Nerven. Ich will mich zerstreuen, sowen fürchte ich nicht, es wird mir wohlbetommen. Ich will den Lebensbaum von einer neuen Seite kennen ternen, nicht immer von der ausgehobelten, auch einmal von der ungeschlachten, wo noch die rauben Kinden und grünen Aeste sind. Es bleibt dabei, ich will den Schatt durchwandern."

"Dann nimm ein Gefolge mit," rieth die Maria. "Deine Berson gehört nit Dir allein, sie wird geforbert werden, und sie kann von uns gesordert werden, wo Du Dich aufgesalten haft. Du haft ja Leut genug; es werden wohl auch solche sein, die Dir den Weg aussischkagen durch den großen Wald, bie Dich vor wilden Thieren schilten, bie Dir die Lebensmittel mitführen und die Dir ein Dach aufrichten, wenn Du raften willst."

"Das wäre freilich ein bequemes Reisen burch bie Wildniß," sagte Juliana. "Aber wo liegt benn der Neiz der Ursprünglichfeit, der wilden und echten Natur, die ich siche; Ich werde mich nicht leichtsinnig in Gesahren begeben, das verspreche ich Dir. Zwei Jäger sollen mich begebent, das verspreche ich Dir. Zwei Jäger sollen mich begeleiten, ein Knappe soll mir das Pferd sühren, der brave Erhard soll mir Lebensmittel nachtragen und zwei andere Männer mögen sein, die mir ein Zelt nachschepen, damit Du ganz beruhigt bift. Ich fürchte sa boch, daß der große Wald ehre ein Ende haben wird, als die Leute meinen und als mir lieb ist. Der Gebanke, daß es noch unermeßliche Wälder giebt, ist zu berrick!"

"So behalt ihn," rief die Maria, "und geh nit aus, daß Du sein End sucheft. Denk Dir ihn so weit Du willst, aber bleib bei uns."

"Laß' das sein, Maria, und gieb mir Deinen Segen." "Benn Du asso wirklich gehst," sagte die Maria, "so ist es gut. Ich geh mit Dir. Wenn Deine Natur die Wilds

nuß nicht fürchtet, die meine fürchtet fie auch nit."

"So wandern wir mitsammen," rief Juliana, und da war es abgemacht.

Es ftand nun vier Tage an. Da ging vom Forsthause aus ein seltsamer Zug hinein entlang der kleinen Scharn. Juliana von Edenstein ritt auf einem kleinen braunen Pferde, das ein Knecht des Dorswirthes von Friedau am Zaume hielt. Ein Jäger mit Gewehr und Hirschfänger, aber ohne Hund, ein Hosphauer mit Bell und Haden, der schwerhörige Erhard mit einem großen Korbe auf dem Rücken, ein Kohlenbenner mit einem zweiten Korbe und die Maria mit einem träftigen Stode — Alle in kleidjamem Lodengewande, das war der Zug.

Unfangs war es angestellt, daß auch der Förster mitgehen sollte, aber da die Waria von der Freundin nicht weichen umd da die Freundin das Kuge thatkräftige Weib nicht missen wollte, so mußte der Zeter zurückbleiben, um das Haus zu hilten umd da zu sein, falls Nachschub benöthigt werden oder anderlei zu besorgen sein sollte. Der Veter war im Schatt ja so fremd wie sein Weib, der Watd gehörte nicht mehr zu seinen Revieren, so mußte er schweren Derzens die Kührung solchen Männern übertassen, die mit der unwirtslichen Gegend etwas verkrauter waren.

Bis auf ben Spullfattel hatte er fich bem Buge angesichloffen. Dort blieb er ftehen.

"Auf ben Franzl gieb Acht baheim," schärfte bie Förstersfrau bem Umtehrenden ein. "Um uns sollst Du keine Sorg haben."

"Ich hab auch keine," versetzte ber Peter. "Ihr kommt viel eher wieder zurück, als Ihr es vermeint."

Die Maria ichaute noch einmal in ihre Gegend um, über welche bie table Ruppe bes Bolfgangberges aufragte. Dann wendeten fie fich auf ber anderen Seite thalwarts.

Der Weg war leiblich, allerbings weniger von Wagenrädern, als von Wildwasser ausgehöhlt. Er war so steil, daß Juliana vom Pferde stieg und hand in hand mit der Maria vorsichtig hinab schritt. Wer in bieser Gestalt die Fürstin vermuthet hätte! Sie sah in ihrem langen braunen Lodenmantel, der am halse geschlossen war, und mit dem tecken Filhshilchen, eher auß wie ein zwanzigähriges herrensöhnlein, das vorwigig den Bauer spielt und eine Bergwanderung macht, denn als eine Frau.

Sie tamen in eine Engichlucht, wo im Bege bas Baffer rann. Sier festen fich bie beiben Frauen auf ihre Bferbe. Es ging wieber aufwärts, es mar aber fein rechter Balb, es war bichtes Geftrupp aller Urt, welches manchmal fo fehr über ben Sohlmeg aufammenmucherte, baf es wie ein buntelnber Stollen mar, burch ben fie gogen und in welchem bie Bierbe im Baffer bahinplaticherten. Auf einmal ging biefer Sohlmeg ichnurgerabe einen Berg binan und machte nunmehr gar fein Behl baraus, bag er fein Weg, fonbern nur ein Baffergraben mar. Unfere Banberer arbeiteten fich aus ber Rinnse und amifchen bem friechenden Geschlinge bes Brombeer- und himbeerlaubes bin, arbeiteten fich amifchen ben großen Blättern ber Germen, ber Gin- und Sundsbecre burch. Dier mar es bas erftemal, baf ber Bolghauer fein Beil gieben und einen Steig ichlagen mufite burch bas Strauchwert. Aus bemielben ftand bie und ba ein verborrter Richtenbaum auf, ber feine braunen, nabellofen Mefte gegen Simmel ftredte, gleichsam um Rache ichreiend gegen bas üppige BeMaria. 177

guchte der Erlen, Weiden, Rüfter, Sauerdorne, Kreuzdorne, wilden Holler- und Hagesträucher, die ihm hier die Nahrung unter den Füßen weggesogen, bis er hatte zugrunde gehen mussen.

Rach einiger Zeit tamen sie auf eine hochgelegene Daibe, bie weitinm braunt war vor Erifentraut und nur stellenweise einem graubemoosten Stein hervorschauen ließ auß ihrer sindigen Erde. hier war es leicht, vorwärts zu sonmen umd unter den behendigen Füßen wuselten Eidechsen und graue Schlänglein dahin. Weil die Sonne hier so freundlich auf den Einund schien unn weil in einer Schründung ein Buffere in raun, so hielten unsere Reisenden Nast und flärtten sich und Septie und Tranf und durch muntere Rede. Zeder sand in solchen Gegenden etwas sür sich, besonders wer ein Freund von Weeren und Vissen war. Unbefriedigt schien der Jäger, weil das lante Gebaren der Leute keinen "Anblich" möglich machte. Juliana und Maria sammelten Blumen, Verrenträuter und andere Gewächse, um sie später wieder wegzuwerfen.

Es tamen höhenruiden und Thalmulben, Walb und Strupp, Stein und Anger, und als sie ichon glaubten, recht ief in der Wildnis zu sein, weil die Gräfer auf den Burzeln sauten mid die niedergebrochenen Stämme morschend auf dem Boden lagen, waren sie plößsich vor einer gezimmerten Hitte. Sie ftand am Nand einer kleinen Blöse und hatte über sich die knorrigen, haltbürren Asse einiger akten Tannen. An sieren Bache festlem viele Bretter, an ihrem Eingange und kleiner Bestehen wiele Bretter, an ihrem Eingange und

bie Thür auf dem Boden niedergebrochen, in ihrem Juneren wuchs auf lockere schwarzer Erde ein üppiger Wald won Farren und Berennesseln. Das war ein alter, überstüssig vor wordener Unterstandsstall sir Rinder, die nun freilich nicht mehr in die Gegend kamen, seit der Waldschatten tein gutes Gras aufkommen ließ. Dieser Ban wurde nun zur and berchenden Nacht als Schuthaad für die Francen und Pferde bergerichtet. Die Männer gingen nicht unter das Dach, sondern breiteten ihre Wettermäntel drausse unter den Tannen aus; darauf schmachten sie konnen aus

Mitten in der Nacht war es, daß der Holzhauer sich halb aufrichtete und horchte. Nicht auf die Baumölte horchte er, die zweisen frazien, als drehe sie Jennand uur; auch nicht auf den Halbach, der in einem der Wipfel horstete und manchmal mit den Flügeln schupe; er horchte auf das Gebell eines Hundes, das er in der stillen Nacht aus der Ferne vernahm. "Es müssen doch Wenschen in der Näch sein," sagte er halblaut, "Hunde allein bleiben nit."

"Hunde allein bleiben wohl, wenn es wide sind," verseiste jett der Jäger, der auch nicht schlief. "Was Du hörst, Bruder, das sind Wölse."

Die Morgenröthe brachte einen Lufthauch mit, ber ben im Freien Rubenben burch Mart und Bein ging. Sie ftanden auf. Auch Juliana schaute schau aus bem Fensterlein, um zu sehen, wie die schwarzen Bipfel bes Getannes ins Gold bes Worgenrothes hineinstanden. Dort und da piepste ein Singvöglein, war aber unvorsichtig, benn da oben trächzte ein hafter und bort bruben pfiff ein Geier. Nach bem Fruhbrote machten sich unsere Banderer wieber auf ben Weg, bie Richtung bin, in welcher bie Sonne aufstieg.

Das mar die Rloberhutte gemefen; ber Solzhauer hatte fie noch zu benennen gewußt. Die Anderen geftanden, fo weit maren fie bisher noch nicht in ben Balb gefommen. Dum begann ein Didicht von Rabelholg, ju beffen Ruß es trot bes Sonnentages über ben Bipfeln gang bunfel mar. Das Didicht murbe umgangen; ein weites Rittermoor, theils mit Bermen beftanben, mußte ebenfalls umgangen werben, benn als die Boranschreitenden ihren Fuß barauf gefett hatten, hub ber Grasgrund an ju mogen und ju mallen wie eine Saut, unter welcher Luft ober Baffer eingeschloffen ift. Rett war Sochwald. Amei Manner versuchten es, einen ber Stamme ju umfangen, es ging nicht; als noch ber Dritte feine Arme baran ausspreitete, langten fie gur Roth gusammen. Soch in bem maffigen Aftgeschlinge fprangen Eichhörnchen und traten manch burres Zweiglein los, bag es herabtangelte. Der Boben mar fahl, nur von burren Nabeln überfaet; fnorriges Burgelgeflechte überall. Durch bas Beftamme ber ftarrte eine tiefe Nacht.

"Dahier hebt ber Schatt an," fagte ber Bolginecht.

"Er hebt erft an!" feufzte die Maria bei fich.

Juliana machte ein vergnügtes Gesicht und drängte gum Beitermarich. Es ging leidlich, doch ftellte es sich immer mehr heraus, daß das Reitpferd überfüisig und eine Laft war. Die Aefte hingen zu tief herab und Juliana war nicht

gesonnen, das Schickfal Absalom's zu theilen. Raich entschlessen, wie sie stellt war, schickte sie den Knappen mit dem Pferde gurtidt. Der Kohlenbrenner hatte sich sich sich einge meldet; da die Dinge, die er zu tragen hatte, auf die übrigen Bersonen vertheilt wurden, so nahm er die Gelegenheit wahr und bat, mit dem Pferdeführer umtehren zu dürsen. Bergnügt eitte er der Gegend des Wolfgangberges zu, da war auch seine Unpäßlichteit behoben.

Run waren ber Wanderer noch fünf. Bon Weg und Steg nitgends eine Spur, nur Pfabstriche von hirschen und anderem Wilbe. Der Jäger hatte einen Compaß bei sich und sie hielten genau die der Nabel entgegengesetse Richtung ein. Sagte ber Erhard einmal: "Diese Nabel ist von und. Wir sind Starrköpfe, und Die bort —" er beutete auf Juliana, "die Kleine ist der Größte!"

"Bohin fie nur will, möcht' ich wiffen!" fagte ber Holginecht.

"Das weiß Gott," antwortete ber Jäger.

"Ich tann mir's benten, was dahinterstedt," hierauf wieber der Holghauer. "Es werben Kriegsgeiten tommen und da versteden sich die Herrschaften gern in die Wildnuft. Und wir sollen jeht einen Wintel suchen, wo der Feind nit hin tann."

"Meinft?" fagte ber Jäger.

"Bruder, wenn's uns am End nur nit fo geht, wie bem treuen Bartel."

"Wer ift benn ber?"

"Ja, ber ift bem König Kerl sein Knapp gewest," erjählte ber Holghauer. "Und nie ber Etzel ift ins Land sommen, hat ber Bartel ben Kenig müssen in die Widdung sühren, hat ben König in eine Höhlen verstedt, wo er sicher sollt sein vor dem Etzel. Zetzt, wie der König Karl sicher wie mur der einzige Bartel, da het der König Karl das Schwert herausgezogen und den Bartel geköpft, daß er nichts sollt verrathen können. Zetzt weißt es."

"Du, bas ift eine faubere Geschicht'," fagte ber Jäger.

"Und uns wird's auch so gehen," versicherte ber Holzhauer. "Wenn die zwei Thalir Taglohn nit wären, ich wollt' mich bebanten für so ein Unzigennern in der Wilbnuß,"

"Bas nugen Dir dam die zwei Thaler, wenn Du umbracht wirft!"

"Wiefo?"

"Haft boch just gesagt, daß es uns so geht wie bem Bartel!"

"Bie bem Bartel?" fragte ber Holzhauer verblufft, "wie ift's benn bem ergangen?"

"D Kreus Gottes, Bruber, Dein Gebächtnuß! Der Konig Karl hat ihn geföpft!"

"Börft, Bruder," fagte ber Holghauer, "Du weißt faubere Geschichten."

"Du haft bas Geföpftwerben nit zu fürchten," fpottete ber Jäger.

"Bie fo, Jager?"

"Du weißt nichts, also tannft auch nichts verrathen." Bährend solch traulichen Gespräches trabten sie wohlgemuth voran.

Auf bem Boben mimmelten braune Umeifen, Die nach Rafern jagten: in ben Burgelhöhlen mar ber Marber, ber nach Ameifen lechate. Beiter hinten lauerte ber Ruchs auf ben Marber. Richt minder friegerifch mar bas leben in ben Boben. Bier ichog ber Reiber auf ein Fintlein nieber, bort hielten Sperber einen Zweitampf, bag bie graugestriemten Febern flogen, Ginmal beobachtete man, wie mehrere Sperber ein Gidhörnchen anfielen. Das hupfte von Aft gu Aft, bie Raubvögel fetten ihm nach; voller Tobesangft fchlüpfte es in eine bicht veräftelte Baumfrone, bie Bogel fonnten nicht burch, vertheilten fich aber, um ju allen Geiten Bache zu halten. Das Gidhörnchen fam aus feinem Berfted nicht hervor; ba locten die Reiher: "Rir, fir, firt, gi, gi, gi!" Es half nichts, ber Müchtling gog ben Schweif ein und hub in Tobesangft an zu pfeifen. Ploglich flogen die Bogel ab. Erft nach langerer Beit magte bas Eichhörnchen fich aus feinem Berftede hervor und fprang an ben Meften bin. In bemfelben Mugenblide fcwirrten bie Sperber herbei, fturgten fich auf ihr Opfer und zerhacten es.

Derlei Dinge und Borgänge hatte Juliana unterwegs oft zu beobachten Gefegenheit. Da tlang ihr wohl manchmal das alte Lied an, daß der Kannpf zwischen lebenden Westen ib er Wildniß noch rücksichstoser und surchtbarer sei, als der in der gesitteten Welt. Und doch waren ihr biese wilden

Beinhseligkeiten, Schlauheiten und blutigen Kämpfe weniger amwidernd, als jene unter den Menschen, welche heuchseisch sich Kinder Gottes nennen, aber ihre Bildung, Erfahrung, Bisssenschaft und Genialität nur als Wasse gebrauchen, um den Mitmenschen zu schädigen. — Borwärts in die Wildvisse

Maria.

Weit um war kein Berg mehr. In dem hügeligen, von Schrimden und Schluchten durchzogenen Bereiche war das Vorwärtskommen schwierig; ohne Magnetuadel wäre die Richtung nicht einzuhalten gewesen.

Einmal stand der Zäger wie angewurzelt still umd behauptete, der Compaß milfs fessersagerie geworden sein, dem er zeige plögtich gegen die Mittagsseite. Indes war er zeige plögtich gegen die Mittagsseite. Indes war Solzhauer doshaft bemertte: "Mir tommt sür, Jäger, auch Oir thät' der König Karl nix thun. —" Die Sonne ließ sich selten schen; ward durch das Gewipfel einmal eine Lücke frei in den Jinmet, so stand sie gerade dort nicht, oder es waren Bossen. Der Boden sag oft mit Gefällsolz verrammett, dazu eine seuchte, nach Woder riechende Luft. Den Männern war unbesagssch.

Um solche Zeit sahen unsere Waldwanderer zwischen dem Gestämme ein zweibeiniges Wesen huschen. Der Holzment unt aune einen großen Affen, der Zäger stellte bald fest, daß est ein halb erwachsener Junge war und machte Jagd auf ihn. Der Knabe lief was er laufen konnte vor den "Rübern", purzelte mehrmals über und über, raffte sich wieder auf und plöglich, als ihm die Männer schon gang in der Nache ge-

weien, war er verschwunden. Sie hätten eines Wegweisers bedurft. Der Holginecht befreuzte sich intsgeheim, denn er dachte an ein Gespenst. Da sand nuan den Knaden versteckt in einem hohsen Ahornbaum. Er sah übrigens ganz aus wie andere Knaden, doch hatte er anstatt der Jacke eine Art von Lodensad an, ferner eine zerschundene Lederhose, die ihm bis zu den Knien ging. Die Unterschenkel waren nackt, die Schulze waren aus Baumrinden zusammengeheftet, mit dem Glatten nach innen und den Schulpen nach außen. Ueber Kopf, Stirn und Ohren hatte er eine Wolfhande herabgezogen. Die etwas blöden Augen gewannen in der Angst einen zusändenden Glauz. An der rechten Lendenseite hatte er ein saft dockgähnliches roftiges Wesser leeden.

Dieser Knabe nun stürzte vor den Männern, die ihn aus dem hossen Saum gezogen hatten, auf die Knie, faltete die Mossen Hande und siehte in sat unverständlichen Worten um sein Leben. Justiana ließ ihm Brot und Bein geben, darauf wurde er zutrantlicher. Der Jäger hub nun mit ihm ein Gespräch an, und das Gespräch entsaltete sich wie folgt:

"Boher tomust Du benu?" fragte ber Jäger. Der Rnabe ichaute brein und antwortete nicht.

"Wie heißeft Du?"

"Tackel," war die Antwort.

"Wohin gehft Du benn?"

Der Knabe ftarrte ben Frager an.

"Bei wem bift Du baheim?"

Der Ruabe ichüttelte bas Saupt.

"Baft Du Did verlaufen?"

"Fort," antwortete ber Rnabe.

"Wohin?"

"Ich weiß es nicht."

Der Jäger beutete nach rechts: "Willst Du nach bieser Seite?"

"Ja," fagte ber Rnabe.

Der Jager beutete nach linte: "Dber nach biefer?"

"Ja," fagte ber Rnabe.

"Dber willft Du gerabeaus?"

Der Rnabe machte große Augen und fagte: "Ja!"

"Willft Du in bas Scharnthal hinüber?"

Der Rnabe ftarrte fprachlos brein.

"Suchft Du ein Haus, mo Leute find?"

Der Knabe nickte mit dem Haupt.

"Bie heißt bas Saus, wohin Du willft?"

"Ich weiß es nicht."

"Schau, Du bift ein braver Junge. Sage mir einmal, wie Dein Bater heifit."

"Mein," fagte ber Anabe.

"Haft Du noch einen Bater?"

"Ich weiß es nicht."

"Bogu brauchft Du Dein großes Meffer?"

"Ich brauch' es!" fagte ber Rnabe und faßte es am Griff, als wollte er fich bamit vertheibigen.

"Wozu brauchst Du es?"

"Gur ben Wolf und für die Räuber!"

m

"Bo schläfft Du benn, wenn es Nacht wirb?"

Der Rnabe ichaute brein.

"Schläfft Du immer in einem Saufe?"

"Ja," fagte ber Anabe.

"Sind in bemfelben Saufe auch andere Leute?" fragte ber Jager.

"Ja," fagte ber Anabe.

"Ift auch ein Felb babei?"

"Nein."

"Sind Rühe, Ziegen, Schafe?"

Der Anabe nicte.

"Sind viele Baume um bas Baus?"

"Ja," jagte ber Rnabe.

"Billft Du uns jum Saufe hinführen?" fragte nun bie Maria.

Die neue Fragestellerin machte ihn neuerdings verwirrt. —

"Weißt Du bas Haus wohl zu finden?" fragte wieder ber Jäger.

"Nein," fagte ber Anabe.

"Wenn ich Dir —" ber Jager zog eine kleine Münze aus bem Sad — "wenn ich Dir biefen Ducaten schenke, willst Du uns bann zu Deinem Hause hinführen?"

"Ich weiß es nicht," fagte ber Rnabe.

"Du kannst mit uns gehen," sprach ber Jäger.

Da machte ber Junge einen Satz, lief bavon und verschwand balb im tiefen Getanne.

Nun trat Juliana von Sbenftein vor ben Jäger und fragte ihn: "Wer hat Euch befohlen, biefen Anaben zu verhören?"

Jett schaute ber Jäger so einfaltig brein wie vorhin ber Knabe.

"Daß er uns etwa hatte weisen fonnen," antwortete er enblich. "Denn wir miffen bie Richtung nicht."

"Bas kummern Euch Häuser! Ich will ben Schatt burchwandern."

"Gnäbigste Frau," sprach der Jäger ehrerbietig, "wenn wir so fortwandern, so gehen wir ins Berberben. Wir gerathen in die Fiebernebel hinein. Leute, die da hineingegangen, sind nicht mehr zurückgefehrt."

"Wenn Ihr für Guer Leben fürchtet, fo fehret um."

Die Männer schauten sich gegenseitig an, bann sagte ber Jäger: "Und die gnädige Frau geht mit uns zurück."

"Ich gehe weiter," fprach Juliana mit Entschiebenheit.

"Es ift wöllig eine Frevelhaftigfeit," rebete jeht ber Holginecht brein. "Bernunftige Leut' gehen ba nit."

"Und feige auch nicht!" rief Juliana. "Alfogleich fehret um! Ich will es. Gieb Deine Tasche her, Erhard, ich will fie selbst tragen. Kehret um! Ich befehle es! Du nimm bas Beil, Maria! Komm!"

Sie langte nach ben Dingen, faßte die Freundin am Arm und zog sie rasch mit sich fort. Sie eilten zwischen den knorrigen Stämmen hin und waren balb verschwunden im Balbesdunkel. Die Männer schauten fich sprachlos an, nur ber schwerhörige Erhard that ben Mund auf und fragte: "Bas ift benn bas?"

"Berabichiedet haben fie uns!" fchrie ihm ber holztnecht ins Ohr.

"Bin ich benn taub, daß Du so schreift!" begehrte ber Erhard auf, "sag Du mir's, Jäger, was haben benn bie Frauen, daß sie so bavonrennen?"

"Wir fonnen heimgehen," fagte ber Bolgfnecht.

"Deine ungeschickte Reb'!" verwies ber Jäger ben Holzknecht, "bas haft Du jett bavon."

"Das Beil hat fie mir nur so aus ber hand gerissen,"
sagte ber Holgineckt. "Ungeschickte Red!! — Darfit Du einen
Pringen bei den Haaren anpaden? Gewiß nit. Ich auch in That ungeschickt sein. Fällt der Brinz aber ins Wasser und will ertrinten, da darfit ihn schou bei den haaren anpaden. Wird nit ungeschickt sein."

"Das gehört nit her ba," verfette ber Jäger.

"Das gehört schon her ba," sogte ber Holzstnecht. "Die zwei Frauenspersonen wollen auch untergehen und ich hab' sie halt paden wollen. Nur wortmäßig, daß sie sich hitten; bestieder tann Dich Einer boch nit beim Schopf nehmen. Ich glaub, Bruder, wir milfen sie viel teder angehen, sonst rennen sie heilig in ist Verberben. Die wissen noch immer nit, was ein wilber Wald ist."

"Bir muffen ihnen nach!" Diefer Entschluß war balb gefaßt und fie eilten weiter.

Sie stiegen in eine Thalung hinab, sahen aber nicht zwanzig Schritte von sich. Ein junger Lärchenwald kam; von außen zart und grün, im Junern voll spröben, frahenden Almverts.

"Bier fonnen fie nit burch fein," fagte ber Jager.

Der Erhard glaubte im Genadel des Bodens Fußipuren zu sehen und meinte, man werbe die Flüchtlinge bath einholen, hier feien sie ins Netz gegangen und würden noch recht schie bitten, daß man sie baraus ertöse. Endlich war auch das Dickicht durchbrochen; sie kannen in Moorgründe und zu einem schwarzen Tümpel, der zwischen halb abgestorbenen Sträuchern und Strüppen leblos dasag. An den Ufern standen die Gewächse des Schierlings, der Einbeere; große Lattichstäten katten sich hingelegt auf die Fläche des Wassers, anderes Geschlinge hatte sich darauf breitgewoben wie ein Teppich, und dazwischen standen auf dem Wassers ein Teppich, und dazwischen schwerzeitung schieden des Erdstand haben auf dem Wassers wie die kroßen des Kroßs und phosphorescirender Faulnisstossen in den Tümpel, des Weiteren alles still und des.

"Das ift schon so ein Fiebersumpf," bemertte ber Solshauer und hielt sich Mund und Nase gu.

"Daß sie hier nicht sind, wundert mich," meinte der Fäger. "Hier ware es boch langweilig genug."

"Leuteln, es wird regenfinfter!" fagte ber Erharb.

Sie tamen nun aber nicht mehr weit. Gie tamen in Sumpf und Sumpf. Ueppiges Germengewächje, mannshohes

Farrentraut mußten niedergetreten werden und bilbeten auf bem Boden liegend Brüden, daß die Männer nicht versanken im Moraft. Der Jäger, welcher sich zu weit vorgewagt, sank bis an die Lenden ein und mußte iber seine Achjeln Kröten bipfen, um sein Haupt Libelsen und Hornisse äkhieln Kröten Mit Miche nur befreiten ihn die Genossen, gleichzeitig gewannen sie die Ueberzeugung, daß die Frauen in dieser Richtung hin nicht durchgebrungen sein konnten.

Auf hohen Baumwipfeln begann es lebendig zu werden, einzelne Windlidge suhren in die Gründe und peitschen die Farrenträuter mit ihren eigenen Ruthen. Die drei Männer begannen nun angstvoll hin und her zu sahren. Der Jäger leuerte Schüffe ab und blies dann unaufhörlich in eine Meisingspfeife, die er bei sich trug. Der schrifte Ton drang durch die Wildnis, rief aber tein Lebenszeichen der Frauen wach.

"Sie haben fich verirrt und wir haben uns verirrt," sagte ber Holginecht verzagt, "und wenn fie hin find, so werben wir alle Orei aufgehenkt."

"Dein Pfeifel pfeift auch nit mehr gut," sagte ber Erhard, da er ben Jäger hineinblasen sah und boch nicht viel hörte.

"Mach's Maul zu und die Ohren auf!" rief der Zäger unwirsch und horchte immer wieder auf ein Gegenzeichen. In ben Bäumen schwirte der Wind.

"Das ift jett eine verbammte Gefchichte."

"Wir werben gehenft!" wiederholte ber holzfnecht in fingenbem Tone.

"Gie hat es felbft gewollt," fagte ber Jager, "aber wir hatten fluger fein muffen!"

"Ich wette, fie find umgefehrt und geben beim," meinte ber Erhard.

"Wir muffen jetzt auf uns felber schauen," fagte ber Jäger, an Nacht und Wettersturm bentenb.

"Benn wir sie nimmer sinden," versetze der Holzsnecht, "so bin ich nit der Narr und geh ins Scharnthal zurück. Ich verbleib in der Wildnuß und unterhalt' mich mit Wildern und Kauben, wer mir untertommt. Henten laß ich mich nit, ehvor ich was hab angestellt."

Bom Simmel faufte Gis, fie liefen unter eine Riefentanne, und weil ber Grund berfelben balb unter Baffer ftand, jo fletterten fie ben Stamm hinan. Es mar ba oben aber teine vergnügliche Racht. In bem bichten Reifiggefilze maren fie amar por dem Mergften gur Roth gefchutt. Die Blige leuchteten fo ununterbrochen, bag ber holgfnecht meinte, man tonne babei Rarten fpielen. Bu beneiben mar ber Erharb, er borte meber bas faft ununterbrochene Donnerbrullen, noch bas Beheul ber Bolfe, er tauerte fich amifchen bem Beafte aufammen und ichlief. Der Sager blies immer wieber in feine Bfeife und immer bergebens. Es melbete fich feine Eble von Chenftein und feine Maria. Nach einem folch grellen Bfiffe mar es, bag ber. Erhard ichlaftrunten feinen Ropf aufhob und flufterte: "Babt Ihr nichts gehört? Sie muffen in ber Rabe fein. Ich habe gang beutlich einen Bfiff bernommen."

"D Bruderferg!" sagte der Jäger, "Du tonntest meinetwegen noch tauber und noch bummer sein, wenn wir nur die Frauen hatten!"

Das Gewitter war endlich vorüber, von den Bäunen troffen Tropfen um Tropfen die ganze Nacht, und als der Worgen fann, machten sich die Männer auf neue Suche. Als zwischen den Bäumen die Sonne sunfeinen Compaß und dann auf die Sonne, dann wieder auf seine Compaß, endlich auf seine Kameraden und fagte: "Ich weiß nicht, bin ich ein Narr oder hat sich ie Welt verdrecht."

"Die Welt wird fich nit verbreht haben," entgegnete ber Holgfnecht.

"So hat die Nadel doch Recht!" rief Zener. "Ich hätte meinen Kopf gewettet, die Sonne müßte da rechterhand aufgehen und jest geht sie linkerhand auf. Ich tenne mich nicht mehr aus." Doch war er von der Richtigkeit der Nadel und der Sonne noch immer nicht ganz überzeugt. Er stieg auf einen hohen Bawn, um Ausblick zu gewinnen. Unterwegs hinauf verirrte er sich. Der Baum zweigte sich auf halber Höhen is zwei Stämme, wovon der eine geknick war, das der Säger kletterte an dem Stumpf empor und sah nichts, als daß der andere Stamm die Aufret iberragte. Also zurück und auf den anderen. Num sich über den Walde erhoben, sah er in die Weite. In blauer Ferne stand der Rodel und der Sonne. Der Jäger war geschlagen von Compaß, Sonne und Wolfgangberg und Bolfgangberg und sich ein die figt num der Weltordnung.

Der Ethard wußte nicht recht, warum der Genosse auf ben hohen Baum gestiegen war und richtete die Frage hinauf, ob Jener die Frauen irgendwo sehe?

"Ja freilich sieht er sie," schrie ihm ber boshafte Holde fnecht ins Ohr, "sie sigen auf bem Wipfel eines alten Lärchbaumes und schauteln sich,"

So ergingen sich bie brei Männer in Kümmerniß und Schattspatigteit. Dann aßen sie vom Brote, bas sie noch hatten, abten sich mit ber Hossinung, baß die Bermisten boch ihren Weg nach bem Scharnthal genommen und gestnuben haben würben, und traten hernach die Wanderung an, zurück gegen ben Wossangaper.

Nun foll beschrieben werben, wie es in der Wisbuiß den Frauen ergangen ist, nachdem sie sich von ihren Begleitern getreunt hatten.

Die Maria war ihrer Freundin aufangs halb wiberftrebend, halb willenlos gefolgt. Als sie nach längerem hie eilen über Stoch num Stein an eine Stelle tamen, wo zwischen ben Urwalbbäumen ein Stild himmel hereinschaute, blieb die Maria stehen und sagte: "Zeht laß' mich einmal ausschnaufen. Es ist wie die wibe Zagd."

Juliana ftand auch ftill, fie hatte ein fehr geröthetes Geficht bekommen.

"Das wären sanbere Gefellen," sagte fie, "wenn wir und biefen anvertrant hatten!"

"Sie find boch gang brav und willig gewesen," ent- gegnete bie Maria.

"Und haben die Richtung versoren. Führer, die ber Magnetnabel nicht glauben, tann ich nicht brauchen. Besser nichts. Wir werben ben Weg allein finden."

"Welchen Weg?" fragte die Maria und setzte ernsthaft bei: "Juliana, Du weißt so wenig wie ich, wohin wir wollen."

"Wir wollen burch ben Schatt," fagte Juliana.

"Es ist unbesonnen," entgegnete die Förstersfrau, "Wenn wir auch Wegweiger nit brauchen, die selber keinen Weg wissen, aber Pfabaussschlager und Träger brauchen wir. Und ein Schufgewehr brauchen wir. Du haft Dich übereilt, Zuliaua, und ich deut, wir kehren um."

Jusiana schritt langian vorwärts. "Es mag sein," sagte sie hernach, "daß ich zu heftig war. Im Jorn kann ich mich nicht meistern, das ist mein Fehler. Ich kann keinen Widerpruch ertragen — der Fehler meines Staudes. Umsehren wir nicht. Unter Beeren und Pilzen werben wir nicht verhungern und gegen Thiere haben wir Stock und Beil bei uns."

"Und gegen Menschen? Ich fürchte mehr bie Menschen als die Thiere."

"Giebt es ihrer hier? In den zwei Tagen ift uns Niemand als ein blöder Junge begegnet. Und tommt ein Bechschaber, ein Kräuterjamutler, ein Wilbichutge — was weiter? Nur Städtern möchte ich im Balbe nicht begegnen." "Sie find überall gleich," fagte bie Maria. "Nur baß fie in ber Stadt aboerichtet. im Walbe wilb find."

"Ich muß Dir geltehen, Maria," sprach Juliana mit großer Lebhaftigkeit, "daß mir biefer Wald noch viel zu wenig Bildniß ift. Ich will tiefer hinein. Mir ist manchmal zumuthe, als müßte ich von meiner Seele den Weltstaub im Dorngesträuch und wilden Thau abscheuen lassen. Schon wochenlang im Walde und noch nichts abgeschülttelt von dem Undehagen, das in mir ist. Es hetz mich etwas, ich weiß nicht, was es ist. Wanchmal dürfte ich nach Sturm und With, nach Anturwitcheit, nach großer Wischeit und überall ist's so glatt. Laß' nich weiter, Waria, ich will tiefer in die Wildniß. So sah mich doch und bleibe auch Du zurück, wenn Du willst," rief Juliana.

Sie eilte vorwarts, die Maria solgte ihr mit Betlommenheit, und als sie die Freundin eingeholt, weil diese auf einem gestürzten Baumstrunt rasten mußte, legte sie die Hand auf Julianens Arm und sagte: "Juliana, Du bist trant. In Dein Herz ist ein Unstrieden gesommen und den willst Du betäuben. Du bist wohl groß und start zum verwundern, aber Du bist doch ein Weid. Es ist hart und ich bin ganz verzagt. Stehst schon wieder auf und willst weiter. — Bersassen werd ich Dich nit." sagte die Maria mit großer Sanstmuth. "Willst mich auch sortiagen, versassen verb ich Dich nit. Wöcht wohl auch dassein sein bei meinen Leuten. Allein geh ich nit. — Und auf Dich, Herzogin, warten auch Leurl Mußt uns wieder gesund sein neh helsen und bauen; mußt ftarfer fein, als wie andere leut, aufs Bolf mußt benten, nit auf Dich felber."

"Aufs Volf, und immer wieder aufs Volf! Gesagt isi's leicht. Nicht auf sich selber benken, o Gott, wie kann man daß?" So Juliana.

"Freilich fann man's nit, und ich weiß nimmer, was ich red. — Hörst Du? Ein Pfiff! Das ist unser Jäger! Komm, wir wollen bald wieder bei ihnen sein."

Sie gingen weiter, manchmal über glatten Boben, manchmal ben Pfad milissam brechend burch Dicticht und Krautwert. Nun standen sie an Felsen, an welchen braune Nattern binringelten. Sie schwentten um, wanderten eine Weise und hatten plüglich vor sich ein seltsames Bilb: das Todtengerippe bes Waldes.

Sie standen auf einer selfigen Höhung und hatten Ausblick. Es war Waldland so weit das Ange reichte, und an einer Seite des Gesichtskreises stand in sinsterem Gran, mit weisen slocking Mändern umfranst, ein Gewölke. Im weiten kladligen Mändern umstranst, ein Gewölke. Im weiten biese Minde gefahren und das Urgestämme gestrickt saden. Unu lagen und hingen und lehnten die Stämme da und waren tahl und sahl. Sie waren mitsammt den Wurzeln auß der Erde gerissen worden, so daß die Wirseln auß der Erde gerissen worden, so daß die Wirseln auß der Grde gerissen worden, so daß die Wirseln auß der Mungelstäde in die Höhe nachen. Der die Bäume waren in halber Höhe abgerissen worden, so daß die Strünke in scharfe Gultern agen Stimmel standen, der gebrochene Stamm auf

ber Erbe lag ober noch mit einer Gebne am Strunte bing - wie ber Tobesengel bie Radel fnidt. Ober es maren bie fturgenden Wipfel hangen geblieben, und auf biefe maren wieber andere Bipfel, Stämme, Strünte gefallen und ebenfalls hangen geblieben, fo bag ftellenweise ein ftarres Gebrude bing gwifden himmel und Erbe. Auch bie auf bem Boben liegenben und theils ichon in bas Erbreich hineingewachsenen Stämme redten ihre Rnie empor und ihr ruppiges, nabellofes Beafte. Und biefes gebrochene Bolg mar weiß wie getrodnete Rnochen; die Rinden hatten fich losgelöft und hingen ftellenmeife in gerriffenen Reten nieber. Mus morichenben Stammen, fie mochten nun auf ber Erbe liegen ober in ben Luften hangen, fprogten frifche Triebe und manchmal fogar junge Baumchen; aber im alten Splint maren bie argen Reichen bes Baummurms eingegraben und überall riefelten bie emfigen Raferchen und ließen fein Leben mehr auftommen in bem Gerippe bes Balbes. Mandmal aber ftanb boch ein ftarrer Stamm aufrecht aus bem ungeheuren Birrfal empor mit halb abgeftorbenem, halb bufchiggrunenbem Gemipfel. Und barüber fchwebten mit ruhig ausgebreiteten Flügeln bie Sabichte, gogen weite Rreife in ber Luft und ichoffen bann plotlich nieber in bas Solg, um ein Fintlein ober eine Bilbtaube gu ermorben.

Diefes wülfte Gefälle zog fich weit nach allen Seiten hin, umb bavor standen nun die beiben Frauen und spähren und überlegten, wie da durchzutommen sei. Die Maria gab wohl zu bebenken, daß man in diesem Gefälle nicht auf die brei Männer stoßen würde. Es war auch ber Pfiff bes Jägers nicht mehr zu hören.

Sie nahmen aus bem fleinen Borrath, ben fie bei fich hatten, einen Imbig und ftiegen bann fachte hinab in ben Thalfeffel, Juliana begann ben Berfuch, ben tobten Balb ju burchbrechen. Sie ftiegen über gefallenes Stammwert hin, fie frochen unter gefallenem Stammwert burch. Mandmal mar es, bag fie folche in Rreug und Rrumm liegende Baume als Stege nuten mußten, um über ben Buft bes Unfrautes, burren Gezweiges und Burgelgeflechtes, bas überall loder geriffen mar, hinmeggutoutmen. Rleine Streden lang ging es bequemer, ba lagen nur Steine und bie braunen Burgeln ber Fichte bloggelegt; einmal jedoch, als Juliana auf eine folde Burgel trat, foneilte biefe mit einem icharfen Pfiff empor. Die Maria führte mit ihrem Stod einen rafchen Schlag nach bem Saupte ber Rupfernatter, welche hierauf einige Augenblide wie leblos auf bem Boben lag, um fich baun unter bie Strancher bes Seibelbaftes und bes Biftlattiche hineinzuschlängeln. Dun getrauten fich unfere Balbreisenden taum mehr auf eine Baumwurgel gu treten, wie fie in ichlangenartigen Windungen überall umherlagen.

Ein anderesmal sag vor ihnen das Gerippe eines vierfüßigen Thieres, von dessen Fteischressen sie einen Maden verschacht hatten. Dann hörten sie in aller Nähe das Bellen von Wölsen und sahen sogar einen solchen zwischen der Schammen stehen und mit suntelnden Angen auf die zwei Menischen berickauen. Als wieder die Verrammeltung des Menischen berickauen. Gefälles fam, und gwar immer noch mufter und undurchbringlicher, ba ichlugen fie eine andere Richtung ein. Gie wollten nach ihrer Unbohe gurud, tamen aber nicht bin, fonbern geriethen in bugelige Steinhalben. Diefelben mit gitternben Gliebern überfletternb, ging es fachte burch buntelnben Sochwald abwarts. Gie famen gu einem Baffer, welches fich amifchen bemooften Steinbloden ein enges, tiefes und fehr wildes Bett gegraben hatte und über welchem mand, quer hingeworfener Tannenstamm moderte. Un biefem Baffer, welches in vielen fleinen Fallen niebergischtete, ftiegen fie aufmarts, Juliana immer voraus, mit Saft oft auf allen Bieren fletternb. Der rufenben Daria gab fie feine Antwort nichr. Die Förstersfrau blieb fteben, fant por Erichopfung an einen Stein, faltete bie Sanbe und ftammelte bas Wort: "D heiliger Gott! In diefem wilben Balb allein mit einer 3rrfinnigen!"

Plöglich blieb Juliana ftehen; fie nutfte fich an einen Baumaft halten, um nicht bas Gleichgewicht zu verlieren und in die Schlucht zu fürzen.

<sup>&</sup>quot;Maria!" sagte fie und ichnupperte. "Riechst Du nichts? Ich rieche Brand."

Da sahen sie auch, wie zwischen ben Tannenwipfeln Rauch ftrich. Die Waria that heinflich ein Dantgebet. Danu arbeiteten sie sich über einen Bibel empor, umgingen Seinmassen und Dickicht und ktanben am Raube bes Balbes. Es war eine Lichtung mitten in ber Wildviff.

Gine fanft auffteigende Biefe, mit riefigen Ahornen beftanden, lag ba; etwas weiter bin war frifch gerobete Bloge. Dagwifchen mar bie Rinnfe bes Baffers, bas fie vorhin unten in ber Schlucht fo wild gefehen. Nabe am Baffer in ber Mulbe ftand eine Butte aus rauben Stämmen gezimmert und mit Baumrinden gebeckt, umgeben mar fie bon einem eingeplankten Gemujegarten. Bilbeichen und Ahorne, auch rother Soller und andere Laubhölger, Die bahinter ftanden, wiesen barauf bin, bag bier eine alte Menschenftatte fei. Etwa hundert Schritt weiter oben, auf ebenem, felfigem Blane, ftand ein Blodhaus, welches neu und fehr feft gebaut ichien, init ftarten Brettern gebeckt mar und ein paar helle Tenfter hatte. Rings um biefes Saus maren frifche Bflode in bie Erbe getrieben, die für eine Umfriedung bestimmt gu fein ichienen. Gin ftattlicher, neubehauener Brunnentrog, ber fein Baffer nicht vom Bachlein ber befam, fondern vom Steinbühel als frifche Quelle, that bar, bag es fich hier um eine neue Aufiedelung handle. Auf ber Biefe weibeten einige Riegen, brüben auf ber Robung maren vier Denichen beichaftigt, bas Rener zu regeln, welches bie Rlache bebectte und feinen Rauch langfam in bie Wipfel bes nahen Balbes auffteigen lieft. Die Frauen blieben unbemerkt am Balbranbe fteben und ichauten bin. Juliana meinte, ba fei ein Balbbrand ausgebrochen; die Maria belehrte fie, baf folche Reuer mit Abficht gelegt zu werben pflegen, um bie Ueberrefte eines gefchlagenen Balbes, als Reifig und Burgelwert, ju verbrennen und anwucherndes Unfraut zu vertilgen.

Maria. 201

Die förperliche Erschöpfnung, die Rähe der Nacht und ein Gewitter, das immer höher in den himmel heraufzog, waren die Utrsachen, daß Juliana zögerte, diese Stelle, welche jo unvernuthet die Wildnis unterbrach, zu sliehen. Doch traten sie nicht auf die Wiese und nicht auf die Rodung hinaus, sondern ungingen dieselbe in der dunsten hut des Waldes freisartig, um den Arbeitern nahe zu tontume und zu erspähen, mit wem sie es hier zu thun hätten. Sie lugten zwischen haselnungsesträuche hinaus auf die Lichtung.

Die vier Berfonen arbeiteten mit Sauen und Rrampen, um bas brennende Reifig auseinanberzugiehen, bag fich bas Keuer verbreite. Es war eine alte Frau, es waren zwei Greife und es war ein junger Mann. Der junge Mann richtete fich bisweilen aus ber gebudten Stellung ichlant auf und untermies die Uebrigen. Er ichien ber Borgrbeiter. menn nicht aar ber Serr biefes Anmefens zu fein. Alle hatten Bollentleider am Leibe, boch maren die bes jungen Dannes von besonderem Schnitt. Er trug eine Bloufe, die mit ichmargem Lebergurtel um ben Leib gufammengebunden mar. er trug ein weites leichtes Beinfleid, welches unter ben Rniegelenten eng gefchnallt mar, und er trug hohe Stiefel mit faft zierlichen Abfagen, als maren fie für Sporen eingerichtet, um ben Sals hatte er eine blaue Schleife, welche bas weiße Bemb loje zusammenhielt. Das Saupt mar unbebedt. Die Saare waren buntelbraun und furg geschnitten, nur über bie Stirn ichlangelten fich ein paar Loden leicht berab und flatterten jest ein wenig im Winde. Naden und Geficht waren von ber Sonne gebräunt. Das Geficht mit ber ichonen, leicht gebogenen Rafe und mit bem ungepflegten Schuntrumb Badenbartden hatte nichts Besonberces, boch wenn ber Mann fich gegen seine Arbeitsgenoffen wenbete, war ein herrifiches Ange ju feben.

Als Juliana aus dem Waldverstede biesem Manne ein Beilchen zugeschaut hatte, wie er die schwere Arbeit mit ebenmäßiger, ja anmuthiger Kraftentsaltung verrichtete, führerte sie zu ihrer Freundin: "Das ist ein schöner Mensch!"

Nun wendete auch die Maria ihre Aufmerkfamkeit dem ichlanken Arbeiter zu; da ftand fie plöblich auf, rüttelte Julianen an der Achfel und sagte: "Gehen wir! Gehen wir!"

Juliana blidte sie mit Befrembung an und fragte, was sie wolke? Ob sie denn auf einmal uicht mehr mide fei? Ob sie an dieser anheimelnden Johille nicht Gefallen sinde? Ob sie nich an der Arbeit dieser Leute denn nicht ergöge? Ob sie nicht meine, daß dem Manne dort mit wahrem Bergnügen zuguschen sei? Sie habe noch nie eine schwere Arbeit mit solcher Freiheit und Annuth verrichten sehen, als hier.

"Ich bitte Dich, gehen wir, bevor er uns bemerft!" brangte bie Maria.

"Und wenn er uns bemerkte! Fürchteft Du Dich benn auch vor biefem Menschen?"

"Ja," sagte die Förstersfrau, "zwar nein, fürchten jest in. Angen mehr, aber gesehen werben will ich nicht von ihm. Ich seune ihn und werbe Dir sagen, wer bas ift. Komm boch nur!"

Haftig huichten die Frauen waldeinwärts. Als sie sicher wieder in der Deduiß des Urwaldes waren und als die Maria endlich zu Worte kommen konnte, sagte sie: "Juliana! Ich hab Dir erzählt, daß einmal ein Forstjung bei uns geweien ift —"

"In ben Du verliebt murbeft -"

"Den ich verjagt hab. Juliana, ber ift es. Der Menich, ber ba braugen bas Reuer ichurt, ber ift es!"

"So ist es gleich ein Bekannter, um so besser," sachte Juliana, "wir mussen uns ja doch für die Nacht um ein Obdach umseben."

"Wenn Du mir bas anthuft - hier - bei biefem Menfchen!"

"Es beginnt ja ichon zu bunteln."

"Laß es bunkeln," sagte bie Maria, "es wird wieder licht werben."

"Saft Du ben Schein gefehen?"

"Gin Blit, nichts weiter."

"Börft Du es?"

"Donnern. Das hört man freilich."

"Das Gewitter ift nicht mehr weit."

"Juliana!" sagte die Maria mit stockenber und doch hastiger Stimme, "daß Du jeht auf einmal alse Gefahren wahrnimmst! Wir haben größere überstanden. Ich fürcht michjeht nit vor der Wildnuß."

Juliana blidte ber Freundin ins Gesicht und fagte: "Maria, was foll ich mir benten? Du hast ihn noch nicht überwunden?"

"Wenn Du bas glaubst," antwortete bie Förstersfrau, "nachher ift es freilich schlimm. Wenn es so war, bor Dir hatt ich tein Geheinniß."

"Dann verftehe ich Dich nicht."

"Was er sich benten müßt," suhr die Maria fort, "was er sich benten müßt, daß dieselbige, die ihn wegen nichts — er weiß ja von nichts — aus dem Haus geschafft hat, bei ihn jetz um Obbach wost betteln! Er giebt's, das weiß ich, und last nichts merken. Aber ich müßt in den Boden versinken."

"Ich will Dir über blefe Bebenten hinweghelfen," sagte Juliana. "Denn ich bin eine abgeseinte Person, Du sollst es noch ersahren. Mache Dich untenntlich."

"Das ginge just noch ab!" entgegnete bie Maria.

"Abenteurerinnen, wie wir nun einund find, "sagte Juliana siest mit einer seltsamen Aufgeräumtheit, "dürfen vor nichts gurüldschreden. Ich glaube ja überhaupt fauun, daß er Dich in Deinem gegenwärtigen Aufguge wieder erkennen würde. Du siehst mir eher schon wie ein trohiger hirtenfnabe aus, benn die ehr- und tugendsame Förstersstrau aus dem Scharutsch."

"Du haft gut spotten," sagte diese, "Dir wird es jett freisich Niemand ansehen, wer Du bist, muß ich mich ja selber mit Gewalt daran erinnern. Du hast es leicht, Dir kann dieser Wensch nit unangenehm sein. Und Du ihm nit."

"Um was handelt es fich benn?" fagte Juliana. "Um was benn, als um ein Obbach! Sch werbe es mir auf reblichem

Wege verschaffen, und meine liebe Alte wird sich's ergaunern. Ein seltener Spaft Für das Erste lege Dir eine Binde um eines Deiner Augen, unit dem anderen wirst Du seben, daß er Dich nicht erfennt."

"Ich weiß nit, wie Du mir vorsommst!" versetzte die Maria, die im Grunde selber froh war, daß ihre Freundin anderer Stimmung geworden. Danu besam sie sich Sigentslich war der Borschlag so übel nicht. Und was blied ihr Anderes sibrig, als darauf einzugehen! Es war ja doef ein Glid, dies Justinchtskätte gefunden zu haben, wo sie rasten und die Rachfungt ihrer Begleiter adwarten konnten. — Die Waria nahm ein Tuch und verband sich das rechte Auge.

"Das wird wohl nit alles sein," sagte fie magrend diefer Arbeit, "wenn es ordentliche Leute sind, so werden sie und fragen, wer wir sind und was wir suchen. Was wirst Du darauf sagen?"

"Eine Unwahrheit werde ich nicht jagen," verseigte Juliana. "Aber etwas Kalscheit wird babei sein. Ich werde jagen, daß wir aus dem Timerthale sind. Ich werde sagen, daß wir die Schift hätten, den Schatt zu durchwandern und die Schöneit der Wildniss zu sehn, daß wir und zu beiesem Zweckenehreren Holzleuten angeschlossen hätten, mit denen wir zusällig wieder auseinandergesonunen wären, die aber wohl nach sachfonunen dürften; daß wir hente um Nachtherberge bäten und morgen Früh nach gütiger Weissung weiter gehen wollen."

Bahrend folden Gespräches waren fie wieder gegen bie Lichtung gegangen. Als fie zwischen bem Gestämmte bas Grun

der Biese und das Bretterdach des Blockhauses schimmern sahen, stand Juliana still.

"Alfo voran!" fagte bie Maria.

Juliana stand wie in ben Boben gewachsen fest und ihr Gesicht war blaß.

"Bas ift Dir?" fragte die Maria.

"Es ift findisch," antwortete Juliana ein wenig unsicher, "jetzt habe ich den Wuth verloren."

"Bovor fürchtest Du Dich?" fragte nun bie Maria. "So viel ich mich auskenne, schlechte Leute sind es nicht." "Bir wollen boch lieber ein anderes Obbach suchen,"

meinte Juliang, bamit wendete fie fich raich um und eilte malbeinwärts. Sie begannen wie narrifch ju laufen, die Maria, um Julianen einzuholen, bieje, um fich bon Jener nicht ermifchen gu laffen. Beibe famen fich wie verrückt vor. In ben Bäumen rüttelte jett ber Wind. Gie tamen über eine Gandhalbe, an beren Rand ein alter Ahornbaum ftand. Diejem eilte Juliang gu, unter ihm follten fie übernachten. Gin bumpfes Gebröhn in ben nieberfintenben Bolfen murbe burch das Raufchen bes Windes überboten; über ben Bald fauften Rebelfegen bin und blieben in Frangen hangen an ben Wipfeln. Einzelne Tropfen ichlugen ichmer in ben Boben und auf die Rleider unserer Banderer. Ein Sabicht, wie bom Sturme aus ben Sohen gestoffen, mar amiiden ben Baumen niebergeflattert und freifte nun in ber fleinen Lichtung über ber Sandhalbe. Er fdwirrte an ben Ropfen ber Frauen vorüber, daß ber Wind feiner fdmutig-granen Flügel an ihre Bangen

Maria. 207

ichlug; er ichwang feine Rreife wieder hoher in Die Luft, ftieg über bie Bipfel empor, aber ber Sturm ftief ihn immer wieber herab, bis er zwifchen bem Geftamme hindurch gegen bie Schlucht fuhr. Bon einer ftarren Tanne, bie boch über andere Baume hinaus ftand, flog frachend ein Aft nieber und ichlug fo gewaltig in ben Sand, bag biefer feine Rorner weithin fpritte. Die Maria fauerte auf bem Erbboben, flammerte fich mit Banben und Guffen an ein Burgelgeflecht, bag ber Sturm fie nicht bavonfegen tonnte. Juliang ftand ihm, rang mit ihm, ließ ihre Rleiber, ihre Saare gergaufen; bie Ruge fraftig anftemmend, die Arme in icharfen Ellbogen an fich gezogen, ben Ropf ftarr nach vorn gehalten, als wollte fie mit ihm burch eine Band, fo brang fie an, tam aber nicht weiter. In ben tiefen Schatten, Die über Allem lagen, audten feltsam die phosphorifirenden Lichter, wenn fich bei ben Tannen bie nach unten filbermeifen Ameige aufbogen, ober wenn bie ichimmernben Uhornblätter gitterten. Blöglich ichlug eine Lobe berein und ein Rnall, baf ben Frauen Soren und Sehen verging. Dann legte fich ber Orfan und ein feiner Regen riefelte vom Simmel.

Nun fonnte Juliana die Augen wieder aufmachen und den Ahornbaum suchen, der ihr in dem vilden Aufruhr abhanden gekommen war. Die Waria erhob sich, aber nicht, ohne einen Augenblick auf den Knien zu verweilen und dem Schöpfer zu danken, daß sie noch lebe. Ihr Keid war schwer vor Sand. Sie ging jeht langsam der Freundin nach und gewahrte es, daß sie das Tuch nicht mehr ilber dem Auge hatte, daß sie das Tuch nicht mehr ilber dem Auge hatte, daß

Bündel mit den Nahrungsresten nicht mehr an den Arm gebunden und das eiferne Beil nicht mehr in der Hand trug. Kährend sie nach diesen Dingen ausblickte, hörte sie von der Freundin halblaut ihren Namen aussprechen. Jusiana staub etliche Schritte vor dem Uhorn, und als auch die Waria antam, standen sie Beide dort und gingen nicht zu dem Banne.

Denn unter bem Ahornbaume, hart am Stamme, faß auf ben Sinterfüßen und mit ftrammgestemmten Borberfüßen ein unheimlicher Gefelle. Es mar einer ber größten feiner Art, Anfangs hatte Juliana nur bie zwei grunen Lichter gesehen, balb auch ben Ropf, in bem fie ftaten und in beffen Schnauge lange icharfe Bahne blinften. Erft allmählich tauchte aus ber Duntelheit die gange Geftalt auf, und nun faben fie, bag von bem alten Baume, ben fie gu ihrer Rachtherberge mablen wollten, bereits ber Bolf Befit ergriffen hatte. Der fag gang rubig ba, fünf ober feche Schritte por ben Antominlingen, und wollte einmal abwarten, mas biefe beginnen murben. Dit hochgehobenem Ropfe funtelte er fie an; die Schnauge leicht geöffnet, mit ber ichmalen Bunge ein wenig lechzend. Einmal, als Juliana fich bewegte, ftieß er ein furges Rnmren aus und richtete feine Aufmertsamteit icharf auf Die Frauen; er ichien gewillt, fie meder an ben Baum fommen, noch fie von bemfelben wieber entfernen gu laffen.

"Maria," sagte Juliana leife, "sett haben wir ihn." Ebenfo leife und ruhig versette die Maria: "Er hat uns."

Go ftanben fie ba.

"Ich bitte Dich," flüsterte die Maria gur Genossin, "rühr Dich nit. Sei gang rubig. Drohe nit mit dem Stock und schrei nit. Ich ihn's auch nit. Sobald wir uns bewegen, fährt er sos."

"Aber er rührt fich auch nicht," entgegnete Juliana.

"Das ift ja recht, fo konnen wir noch eine Beile athmen."

"Und wie lange follen wir uns fo gegenüberftehen?"

"So lang Gott will," antwortete bie Maria.

Sie schwiegen und schauten auf bas Thier.

"Das ift langweilig," fagte hernach Juliana.

"Wir können auch miteinander plaubern, daß die Zeit vergeht," schlug die Waria vor. "Aber alleweil hübsch ruhig und nit schreien. Sobald er eine Erregung merkt, wird er hungerig. Die Jäger haben es oft erzählt."

"Das wird eine reigende Nacht werben," fagte Juliana.

"Bift Du mube?"

"nicht im geringften."

"Mir ift die Mübigkeit auch vergangen," versetzte die Maria.

Sie schwiegen wieder und der Wolf funteste auf sie her. In dem schrecklichen Leuchten der Augen sonnten sie seine Buttgier leicht ersennen. Auch die dämonische Lust sprüchte aus ihnen hervor, welche die Bestie empfinden mochte, da sie nun zwei niedliche Wenschenmäusstein ohne Wehr und Wassen von sich sah und an deren Todesangst sich weiden konnte.

"Wir wollen feine Angft haben," fagte Inliana.

Rofegger, Martin ber Mann.

"Nein, wir wollen gar teine Angft haben," ftinunte die Maria bei.

"Es ift ein schönes Thier," fagte Juliana.

"Ich habe braußen in Friedau einmal einen ausgeftopften Bolf gesehen, ber war noch schöner." Go versetzte barauf die Maria.

Sie schwiegen. Das Thier schaute unverwandt auf fie und lechzie. Bom abenblichen himmel rieselte gart und fein ber Regen.

"Ich glaube," fagte Juliana und ihre Stimme gitterte ein wenig, "wir werben bem Zustanbe boch ein Enbe machen muffen."

"Um Gotteswillen, bleib' ruhig!" flehte bie Maria in einem erheuchelten Tone ber Gleichgiltigkeit, "Du laufst nit brei Schritt, so bist unter seinen Pfoten."

"Das Laufen fällt mir auch gar nicht ein," versehte Juliana. "Jch will ihn nur reizen und während er auf mich losfährt, schlägst Du ihm das Beil in den Leib."

"Das Beil hab ich nit mehr," antwortete Maria, "bei dem Laufen hab ich's verloren."

"Macht nichts. So reune ich ihm den Stod in ben Rachen," jagte Juliana.

"Ich bitte Dich bei ber heiligen Jungfrau Maria, sei fiill!" siehte die Förstersfrau. Ihr war, als müsse das Thier jedes Wort versiehen. Ausmertsam genug hörte es zu und zuckte manchmal mit den spigen Ohren.

"Genachtmahlt scheint er noch nicht zu haben," sagte Juliana.

"Es ist ihm an uns gelegen," versetzte die Maria, "sonst wäre er schon fort. Unser Plaubern wird ihn nicht unterhalten, dent ich. Wenn sich so Einer einmal so lang bei Wenschen aufhält, wird's ihm Ernst sein."

Dann wieber ein Beilchen Stille, daß man das Tropfen von ben Bäumen hören tonnte.

"Mit biefem Fürstengeschsecht —" murmelte enblich Juliana. — Da sie nicht weiter redete, so fragte die Maria, was sie meine?

"Mit diesem Fürstengeschlecht nimmt es ein mertwürdiges Ende," sagte Juliana wie im Traume vor sich hin.

Die Maria fchwieg.

"Mein Hochmuth war grenzenlos," fprach Juliana ftets mit leiser Stimme.

"Ich vertraue auf die Mutter Gottes," fagte die Maria.

"Eine große Herrscherin wollte ich sein," suhr Juliana fort. "Mein Bolt wollte ich erhoben. Und bin ihm vorangegangen mit dem Beispiele, Unschuldige zu tödten."

"Aber es muß ein Miratel geschehen," sagte bie Maria für fich, benn Beiber Gebanten gingen nun gesonberte Bege.

"Und als es mich verdroß, bin ich wie fahnenflüchtig bavongelaufen."

Die Maria that einen tiefen Athemzug.

Der Bolf schien sich hoher emporrichten zu wollen und ichlug num ein paarmal feinen buschigen Schweif an ben Baumstamm. "Bie haltlos und schutlos ift bas Beib, wenn es allein fieht auf ber Belt!" sprach Ruliana.

"Nit so laut!" flufterte bie Maria, benn fie vermeinte immer, burch schallenbe Ausrufe bas Thier zu reigen.

"Haltlos und schuslos! Und auf dem Fürstenthron wie wüsteneinsam! In Uebermuth oder Berzweiflung — ich weiß es nicht — in diese Wildniß geraft, in diese furchtbare Wildniß!"

Der Bolf tnurrte. Die Frauen schwiegen, ftanden bewegungsios ba und gitterten. Es wurde immer bunfler.

Nach einer Beile fagte Juliana, ihre hand auf die Bruft gepreßt: "Noch tein Glud gesehen und schon sterben muffen!"

"Ift ber Menfch gludlich, fo ftirbt er auch nit gern," fagte bie Forftersfrau.

"Maria!" ftieß Juliana hervor mit einem schreienben Hauch.

Das Beft fnurrte.

"Er wird ungebulbig," fagte bie Daria.

"Mir war nichts genug," fprach Juliana, "und jest — jest wollte ich alles laffen für mein armes, junges Leben."

"Kannst Du gut laufen, Juliana?" fragte fie bie Maria.

"Bas willft Du fagen?"

"Rach ben Sutten tann es taum eine halbe Stunde fein," fagte die Maria.

"Großen unbehendigen Baren tonnte man vielleicht enttommen, mein Rind, aber Bolfen nicht," versetze Juliana. "Er mare aufzuhalten," fagte bie Förstersfrau, "Du mußt aber laufen ober auf einen Baum Mettern."

"Was foll bas, Maria?"

"Eine Beile getraue ich mich, ihn zu beschäftigen."
"Bas find bas für Gebanten!"

"Du dürftest aber nicht kindisch sein und Dich breinmischen wollen," sagte die Maria. "Besser Eins, als Reibe."

"Niemals! Niemals!" rief Juliana. "Ich verstehe Dich. Du willft mit bem wilben Thiere ringen und Dich als Beute geben, daß ich entfommen tonnte."

"Bas mare bas auch," fagte bie Maria ruhig.

"Niemals! Niemals!" Inirfchte Justana in leibenschaftlicher Erregung und ihre Finger trampften sich zur Faust, als muffe sie die Freundin züchtigen dafür, daß diese sie so tief beschämen wollte.

"Es hat schon Mancher für den Fürsten sein Leben gelassen," suhr die Förstersfrau sort. "Ich gebe etwas, das ohnehin schon verspielt ist. — Ich beichwöre Dich, Austiana, sei ruhig, Du siehft, wie er sich bäumt. Und wir haben noch was miteinander zu reden. — Meine arme Seel besehl ich Jesum. Meinen Mann und mein Kind ..." Sie sprach nicht weiter.

Als Juliana also die ganze Größe biefes Weibes sah, regte sich in ihr der Stolz des fürftliches Blutes, und zwar so heftig, daß sie darüber sast der Gefahr vergaß. Aber schon die nächste Empsindung war die der Demuth.

"Es geschieft nicht," sogte sie weich und innig und fomnte ihre Gestüsse nicht erschöpern, "es geschieft nicht, Maria. Wie ich Dich jest sehe, das ist mehr, als ein Königreich. Wein Fürfrienthum mitsammt seiner Fürfrin ist geringer als Du. D, wie schön wäre es auf der Welt, in welcher solche Menschen Edwirten, daß ich Dich von Deinen Angehörigen sortgelodt habe und in dieses Verderben geführt, anstatt mich zu versluchen, weil ich Dein Unglüd geworden, anstatt dessen wissel Duch von dich opfern, um nich zu retten. — Rein, nie, nie!

"Fülrftin," fagte die Maria, als ob fie die leibenschaftlichen Borte gar nicht gehört hatte, "meines Mannes und meines Kindes wirft Dn gebent fein."

"Hite Dich!" rief Juliana, die Freundin am Arm fassend, gurückhastend und sich seichs auf den Sprung stellend. "Was Du mir gerathen hast, thue es seldst. Nette Dich, Du eines Mannes Weib, Du eines Kindes Mutter. — Wich saß machen, ich din überfüssig auf der Welt!"

Und so wunderdar spielt manchmal der Menschen Geschicht. In demielden Augenblick, als die beiden Frauen miteinander rangen um das Borrecht, sich auf den sauernden Wolfzu stürzen in der Mbsicht, die Freundin zu retten — knallte ein Schuß. Im nächsten Dickicht war er abgeseuert worden; das Thier machte einen willigenden Sprung nach vorwärts, sieh wurchdringendes Geheul aus und stürzte zur Erde.

Bafrend ber Bolf fich noch röchelnb in feinem Blute walgte, mahrend bas Junkeln feiner Angen verbammerte,

starrten die beiben Frauen sich an, teine war mächtig, auch nur ein Wort zu sprechen. Endlich jant Juliana zu Boden. Die Waria that einen Hilferuf, denn sie glaubte, auch greundin sei vom Schusse getrossen worden. Sie labte mit nassem Gras ihre Situs, sie rie fie mit den zürtlichsten Kamen, allein Juliana gab leine Antwort und kein Lebenszeichen. Die Racht war eingebrochen; die Maria fonnte das Gesicht, das Auge der Freundin nicht mehr sehen. Wohl betaftete sie ihr Haupt, ihre Bruft, doch entbeckte sie seine Wunde, kein rieselndes Blut.

Nun ftand fie auf und rief in ben Walb hinaus: "Wer hat geschoffen? Wer hat fie erschoffen?!"

Da trat ein Mann hervor — die Maria erfannte ihn alsbald wieder, es war der Forstjung. Das Gewehr in der Hand schritt er heran und sagte: "Ich habe nach den funtelnden Augen eines Wölses geschossen. Ber ist denn da?"

"Wir!" fagte die Maria. "Zwei Frauen find durch den Bald gegangen und jetzt habt Ihr eine erschossen."

"Wo ift fie?"

"Das Ungliid ift über alle Maffen groß!" jammerte die Förstersfrau, in ihrem Schoß das Haupt der Fürstin haltend.

Der Mann neigte sich zu bieser und sagte bann: "Tobt ist sie nicht. Sie athmet."

Er richtete fie auf, fniend auf bem Boben hielt er ihren Oberforper im Arm. Die Maria wollte allerhand beginnen, um fie wieder jum Bewuftfein ju bringen. "Laffet fie,"

fagte ber Mann, "bas tommt von felbft. Jest wirft noch ber Schred."

Enblich bewegte Juliana ihre Hand, an welcher die Maria sie hielt, bewegte ihren Mund und fragte mit unssichere Stimme, wo sie sei? Die Maria wollte ihr alles auf einmal mitthellen, daß sie im Walde sei, daß sie Beide lebten, daß aber der Woss erichossen sei, daß sie in den Armen ihres Retters ruhe, daß alles sich zum Guten gewendet habe — allein der Mann gebot ihr Schweigen, bis die Ohnmädtige vollends zu sich gekonnnen wäre.

"So will ich zu Euch fprechen," sagte die Maria, "will Euch bitten um Obbach für die nächste Nacht. Wir sind vom Timerthal herüber, haben und verirrt und wollen morgen den Rüchweg suchen."

Der Mann antwortete auf all das nicht. Alls Jusiana wieder auf ihren Füßen stehen tonnte, ließ er sie los. Sie schwiegte sich an die Freundin: "Oh, Du bist es! Du noch bei mir. Ich wuste es wohl. — Kalt ist es. Komm, Maria, wir wossen uach Haufe. . . . . "

Sie will nach Hause . . . .

So war es, daß nun der schöne ernsthafte Mann und Maria die Förstersfrau in der Dunkelheit durch den Wald schritten, und zwischen sich sütterndes Beib. Keines sagte ein Bort. Langsam und vorsichtig seitete sie der Mann über Schutt und Sand. Bom humer rieselte still und beständig der Regen. Der Mann süthete sie zwischen dem Esstämme hindurch; von den Nesten sielen weniger, aber größere Tropsen, als vom himmel. Wo Steinklöhe waren, da wich ber Mann aus, wo Schründe und Gräben und Simpse waren, da wich er ihnen aus und geleitete die Frauen sicher bis an den Waldrand, wo die Modung und die Wiese und die Hiten waren. Wo früher im Gestrüpp das Feuer gewesen, da strich jeht nur nebelweiser Rauch am Boden hin, weil er in der seuchten Lust nicht emporteigen konnte.

Sie famen gur unteren Butte, Die ben Gemufegarten und ben Stall hatte. Sie hörten, wie in ber Butte, aus beren Fenfter Lichtschein brang, von mehreren Stimmen ein Bebet gesprochen murbe, und fie hörten, wie im Stalle bie Riegen mederten. Un biefer Behaufung gingen fie vorüber und ftiegen langfam binan gegen bas Blochaus. Bon bem Dache besielben tropfte gleichmäßig ber Regen und baneben riefelte ber Brunnen. Mus ben Fenftern ichimmerte fein Lichtfchein und tonte fein Gebet. Der Mann führte bie Frauen gur Banbbant, bie unter bem Dache ftanb, baf fie fich barauf nieberliegen. Die Maria hatte auch ihren eigenen Mantel über die Freundin gehüllt und fonnte, mahrend ber Mann die Thur aufgeschloffen hatte und ins Saus getreten mar, nicht fatt werben zu fragen, wie fie fich befinbe. Julianen war trammhaft jumuthe und fie verficherte, bag ihr mohl fei.

Nach einem Weilchen tam ber Mann wieder heraus und führte die Frauen zur Thur hinein. Sie traten durch ein Gelaß mit Fenerherd, auf welchem jest eine Flamme fnifterte. Sie tamen in eine grofere, wohnlich eingerichtete Stube und burch biefe in ein fleines Rimmer mit Bett, Dfen und anberem Bugehor eines Schlafgemaches. Der Dann gunbete bier eine Ampel an, wenbete fich an bie Frauen und fagte: ein befferes Obbach tonne er nicht bieten, fie mochten mit biefem Saufe fürlieb nehmen. Es murbe ein Abendbrot gefocht werben, fo einfach und fo nahrhaft, wie es eben ber große Balb hervorbringe, bann murbe in ber groferen Stube ein zweites Lager bereitet merben. Gei biefes geschehen, bann murbe er ihnen bas Baus, welches fonft von Diemandem bewohnt fei, übergeben, daf fie hinter ihm bie Thur abichließen und in Frieden ruben möchten. Gollten fie in ber Nacht um bas Saus herum etwa Thiere heulen hören, ober einen anderen garm ber Bilbnif vernehmen, fo möchten fie barum außer Gorge fein, es fei eine Bacht vorhanden. Um nachften Tage follten fie raften, fo lange es in ihrem Belieben ftehe, und fich nicht von bem hellen Tage beunruhigen laffen, ber in folder Nahreszeit zu früher Stunde burch bie Rugen ber Fenfterbalten einbringe. Und maren fie frifch und munter und öffneten Genfter und Thur, bann murbe er ericheinen und etwaige Buniche zu erfüllen trachten, jo gut es eben fein tonne, ob fie nun weiterwandern ober langer in feinem Saufe verweilen wollten.

Go gefchah es benn auch.

Er brachte eine warme Bruhe mit Brot und Butter, er bereitete in der Borftube aus loderem Durrgrafe und weißer Leinwand die Betiftätte mit Ruhe und Geschicklichfeit, er gab in wenigen Worten noch über mancherlei Bescheib und entsernte sich dann mit einem kurzen "Gute Nacht". Die Maria verschioß hinter ihm die Thür.

Die Frauen sahen sich allein und kamen erst jeht bazu, sich zu verwundern über bas sast abenteuerliche Glick, welches ihnen geworden war. Sie sprachen über mancherlei, was sie hier umgab und in ihnen das Gestlich der Sicherheit wachrief. An der Wand hingen Wertzeuge, wie man sie zum Holzschlagen, zum Roden, zum Bauen bedarf. Unter Anderem war eine Wasse de, den wuchte für einen hirfchsünger zu lang und für einen Degen zu wuchtig war. Ueber als bas sprachen sie, boch über den Wann, der sie im Walde gerettet, aufgelesen und in dieses Haus geführt hatte, sprachen sie tein Wort. Die Waria war nach seinem Benehmen der Zuversicht, daß er sie nicht erkannt habe und nicht erkennen werde, und trogdem hatte sie tücktig zu thun, die große Unruhe zu werbergen, welche in ihrer Seele bellemmend und sieberhaft wogte.

"Bu welcher Stunde willft Du morgen bavongehen?" fragte sie bie Freundin.

"Ich werbe morgen gar nicht davongesen," antwortete Juliana. "Ich werbe eine Weile hier bleiben und mich ausruhen. Es ist ja sehr schön in diesem Walde."

Die Maria schwieg. In ihrem Haupte jagten sich hastige Gebanten.

Juliana hatte von bem Abendbrote nur wenig genoffen, fie mahlte fich die kleinere Stube und ging bald gu Bette.

Früher noch reichte sie der treuen Freundin die Sand zu einer ruhsamen Nacht, aber sie vertraute ihr nicht, wie ihr ums Herz war. Ein seltjames Schauern ging durch ihren Leib und ein seltjames Gilhen war in ihrem Blute. Es war eine Ahnung in ihr, als beginne in dem märchenhaften Lause ihres Lebens ein neues Geschick.

Draugen in ber finfteren Balbnacht riefelte ber Regen. Um nachften Morgen ichimmerte ber helle Tag burch bie Spalten bes Fenfterbaltens herein, und wie machtig ift ein einziger Lichtftrahl! Die Gegenftanbe hoben fich beutlich berbor aus ber Dämmerung bes Gemaches und Juliana fam nach ben graufen, friedlofen Traumbildern allmählich gum Bewußtfein, wo fie fich befand. Die Maria mußte wohl noch fchlafen und bas mar an ber fonft ftets machfamen Fruhauffteherin faft zu bermunbern. Gie mußte ermubeter gemefen fein, als fie geftern verrathen wollte. Ruliana erhob fid und mertte jest erft, wie mube und zerichlagen ihre Blieber maren. Gie fühlte fich faft noch erichöpfter, als am Abende guvor und bachte, baf unter folden Umftanben ein Weiterwandern bedenflich fei, falls fie fich doch entschließen muffe, ichon an biefem Tage fortzugiehen. Ginftweilen rief fie burch die Thur ihrer Freundin einen guten Morgen gu. Die Maria antwortete nicht. Juliana trat in bie Stube hinaus und fah, bag bie Benoffin nicht mehr in ihrem Bette lag, fonbern ichon ins Freie gegangen mar. Bei einem Fenfter ftand ber Glasflügel und ber augere Balten halb offen, fo baß die fühle Luft hereinftromte und bas frifche fonnige

Grün des Baldes hereinschimmerte in die Stube. Run bemertte Juliana, daß auf demfelben — damit es der Wind nicht wegblafe — ein Schliffel. Das tam ihr schon ein wenig sonderbar vor. Den Schliffel erfannte sie als zur Hausthür gehörig, die damit von außen abgeschsoffen worden war. Auf bem Papier standen von Mariens Hand solgende Worte geschrieben:

## "Meine liebe Juliana!

Ich muß eilends fort von diesem Haus, Du kannst Dir benten, warum. Es ist am besten für nich und sür Dich. Ich gich die Lent und sollt ich sie nit sinden, warim mergen mit Gottes Hist saheim, daß ich Dir wen schiefen kann. So kannst ninmer weiter und ich din auch zu wenig. Wie ich sort bin, hast gut geschlasen und hab Dir ein Kreuz gemacht über's Gesicht. Ich laß Dich mit guten Gewissen zurück in diesen haus und so wiel Vertrau hab ich zu dem Wenschen, daß ich weiß, es kann Dir nix Wöses ich sotteswissen. Hat mir's um Gotteswissen mit für Uebel, daß ich sortaes, es kann nit für Uebel, daß ich sortaes, es kann nit für Uebel, daß ich sortaes, es kann nit für Uebel,

Maria."

Juliana wußte nicht, wie ihr geschah. Bar sie verrathen?

Mußte es fein, daß die Maria fortging, um Leute zu holen? — Wie wogten Julianens Gedanten! Von Allem

bin ich losgetrennt, wasmich bisher umgeben hat, in einem wilden Walbe bin ich, in der Macht eines fremden Mannes bin ich. — Das alles wollte ich nicht fürchten. Was ich aber fürchte — mein rasend gewordenes Herz.

Drittes Buch.

Martin.



mı riefeluben Brunnen vor bem Blodhaufe, mitten in ben Wildniffen bes Schatt, saß Juliana von Gbenftein.

Ueber ben ruppigen Fichtenwipfeln ftieg bie Morgenjonne auf, sie filmmerte in bent Baffer, bas in ber Runge rann, sie funkelte in ben Thautropfen, die auf ben Gräjern gitterten, sie lag in grünen, blauen und rubinenrothen Sterntein auf allen Blättern, an beuen Baffertropfen standen. Bon ben Bänuren tropfte es sachte nieber und bie Luft war fühl und flar.

Intiana saß eng in ihren Mantel gehüllt da und wußte nicht, was jeht werden sollte. Sie konnte keinen rechten Gedaufen sassen, noch weniger zu einem Entschluffe kommen. Noch nie in ihrem Leben war sie sich so unschlüssisse und geschieft vorgekommen, und gleichzeitig so hissou und gergeben, so dangend und so grückfelig, als zu dieser Worgerstunde im Walde. Das Gine wußte sie, daß sie nicht sagen durfte, wer sie war. Hätte sie nur auch verhehlen können, daß sie ein Weiß ift . . . . .

Rofegger, Martin ber Moun.

Alls sie beun so traumhaft hinausblickte über die Wiese, wo das Arbeiterweib von gestern mit hochaufgechfürztem Kloden nasses Krebiterweib von gestern mit hochaufgechfürztem Kloden nasses Feuer gebrannt hatte, einen stattlichen Maun schreiten. Der war schon am Morgen in Henddunch, hatte das Beaus nur lose um die Achseln gehangen; sein weites Beintleid stat von den Kuien abwärts in den hohen Stiefeln. Hinter sich schliefter er ein todtes Thier her. Alls er auf der Höhung der Matte mit seiner gangen strammen Schlankseit in den Hintels aber wieder dem gewössnischen Wasse nahre, je näher er dem Blochhause tam. Sie erkannte ihren Gascherr und das todte Thier war ein Woss, den er hinabzog gegen die untere Hitte.

Bald darauf stieg er zum Blockhause heran, süstete flüchtig den braunen Lodenhut und fragte leichthin, wie die Frauen geruht hätten?

Jett erft fonnte sie sein Angesicht recht betrachten. Es war ein frisches, gebräuntes Bauerungsschlich mit fastantenbraumen Daar, das gerade mitten über die Stirn herabringeste. Die Gesichteknochen waren träftig herausgebildet und unter ber ziemtlich starten Rase träusette sich geschnurebar. Die Stirn war weiß und gleit und schier vierectig, unter derselben ziemtlich tief lagen ein paar blaugrane, ernstruhige Augen, in welchen Justiana lautere Trenherzigkeit las. Die Bangniß, welche in hem Weibe gewesen, als er soheraugeichritten, war plöglich gang vergangen, sie antwortete baber auf seine Kraae unbesonnen, daß die Shie Ratt eine aute

gewesen sei, daß sie bitten musse um ferneres Obbach, weif sie noch erschöpft wäre von der Wanderung und dem gestrigen Schreck. — Bei sich war sie noch nicht kar gewesen darüber, ob sie bleiben wollte oder nicht, aber die Zunge hatte es kurz gemacht. Dann sehte sie hinzu, daß ihre Freundin schon am frühen Morgen ausgebrochen sei, um aus dem Timerthale Leute zu hosen.

"Bogu Lente aus bem Timerthale?" fragte er mit seiner ziemlich tiesen, weichtönenden Stimme. "Ich habe beren auch im Schatt, die Euch begleiten können, wenn Ihr weiter wollet."

"Ich bin aber noch mube," fagte Juliana.

"Go ruht und erholt Euch, bis bie Förfterin gurude tommt."

Juliana stutte. "Ihr tennt sie?" mar ihre Frage.

"Sie ift bie Frau bes Försters Baumgartner aus bem Scharnthale," antwortete ber Mann.

Der Fürstin stieg das Blut in die Wangen. Wenn er bie Förstresfrau kennt, warum sollte er nicht auch sie durchsichauen? Konnte er nicht gehört haben, daß die Fürstin eine Weife im Forsthause gewohnt? Konnte er nicht ben naheliegenden Schluß ziehen? Bon den Dummen ist er keiner und in diesem Walde scheint er nicht geboren worden zu sein. — Wenn sie jedoch die Unbefangenisti beobachtete, in ber er zu ihr sprach, und in welcher thatstäcklich ein bigden bäurefiche Einsalt zu liegen schien, so glaubte sie ficher sein zu dürsen, daß er keine Unpung hatte davon, wer sein Gest war.

Run ging ber Mann in bas haus, schritt bann bebächtig hinds jur hute und tam mit einem Brette gurück, auch wechgen ein Töpfchen Mid, ein Lattichblatt mit Butter, ein Stild Brot und ein Rindentörbichen mit frischen Erdbeeren war. Und blantes Ghzeug babei.

"Weil feine Hausfran ba ift," fagte er, "so muffet Ihr mit meiner Aufwartung gufrieben fein."

Was Juliana soust nicht gewohnt war, sie wog seine Worte, als suche sie in benselben mehr, benn was sie scheibar sagten. Die Betonung war ihr merkwirdig. Hatte er nicht das Wort "weiner" weniger und bas Wort "Ihr" mehr betont, als es im Sinne ber Sache gewesen wäre? Dieser Mensch spricht boch so wenig und giebt ihr so viel zu bensen.

Run bereitete er ihr auf bem Hofablod einen Tisch und ermunterte fie mit einer Geste, guzugreifen.

Db er nicht auch theilnehme?

Er habe fein Morgenbrot ichon verzehrt.

Da fie Wild getrunken und Brot gegessen hatte, er bei ihr saß, ihr schweigend zuschante, als freue er sich au ihrem Behagen, stellte sie an ihn die Frage, wieso es benn komme, daß hier mitten in dem großen Walbe die Unsiedlung sei?

"Beil ich hier robe," antwortete er, "und weil ich hier ein haus gründen will."

"Seib Ihr vom Balbe?" fragte fie.

"Nein," antwortete er.

"Und wieso wollet Ihr End, nicht in einer fruchtbaren Gegend bas haus gründen?"

"Beil die fruchtbaren Gegenden ichon befest find."

"Und warum habt Ihr Euch gerade biefe Wilbniß gewählt?"

"Ich liebe bie Wildniß."

"In fo jungen Jahren fich vergraben unter Balb?"

"Ich werbe mich nicht vergraben," fagte er, "ich werbe ben Walb ausrotten."

Sie schwieg und af Erbbeeren. Bald legte sie aber ben Löffel weg und fuhr fort zu sprechen: "Ich verstehe Euch. Wenn ich ein Mann wäre, würde ich es auch so machen. Es steht bem Manne besser an, die West urbar zu machen, als sie zu verwüsten."

Der Gastherr warf einen kurzen, scharfen Blid auf sie. Da sie nichts mehr genoß, hob er bas Brett und trug es in bas Haus. Sie blickte ihm nach, sein ganzes Wessen war schickt und natürlich, und boch war es nicht die plumpe Natürlichseit bes Waldwenschen, sondern saft die bes gesellschaftlich Gebildeten. Das weckte immer lebhafter ihre Neugierde und als er wieder zur Thür heraustrat, fragte sie ohne Umschweise, ob er von Haus aus ein Wauer sei?

— Sie ift gekommen, um mich auszuforschen, bachte er. Sie foll nichts erfahren, unb boch werbe ich Wahrheit sagen.

"Mein Großvater war Bauer gewesen," sagte er, "mein Bater war es nicht."

"Und Ihr?"

"Ich habe mancherlei erfahren und gelernt, was nicht bes Bauers ift."

"Bielleicht waret Ihr bei ben Solbaten?" fragte Juliana.

"Förster wollte ich werben," sentte er ab. "Sat mich aber nicht befriedigt; der Stand ist nicht so schön, als er im Buche steht. So erwarb ich mir mit einem kleinen Bermögen ein Stild in biesem Balbe, welcher bisher sieht serrends gewesen ist. Dem Lande gehört er; man baut Städte, we klimmert sich um entlegene Bäber. Die alte Hitte bort unten sand ich vor, die mag einmal ein Einsiebler oder dergleichen gebaut haben, sie war unbewohnt."

"Und was wollt Ihr benn weiter, wenn Ihr gerobet habt?"

"Schaffen."

"Ich möchte auch wissen, wie mein Gaftherr mit Namen heißt."

"Martin," antwortete er. "Und was da steht und was ich noch bauen werbe, das wird Martinshaus heißen."

"Darf ich Gud bei Gurem Ramen nennen?" fragte fie.

"Thut es nur, er ift baffir ba."

"Martin, ich banke Euch," fagte Juliana aufstehend und ihm bie hand reichenb.

Seine schwielige Sand hatte kaum einen Gegendruck, und boch wurde ihr ganz warm bei der Berührung. Bibbe war sie nicht und so bemertte sie nun: "Ich micht einen lich eigentlich vor Euch fürchten."

"Es fteht Euch frei," antwortete er.

"Aber ich fürchte mich nicht," fagte fie.

Seinie Miene murbe plötflich ernft und fo blickte er fie an, baf fie ihr Auge nieberschlagen mußte.

"Ich vertraue Euch," fuhr fie leife, fast bemitthig fort. "Ich bleibe in Gurem Schut, fo lange, bis ich weiter fann."

"Ihr seht, wie wenig ich zu bieten vermag," sagte er. "Wenn es Euch genügt! Nur die Langweise ist zu fürchten."

"Ich bin ja bei Guch," entgegnete fie und erfchraf über ihr eigenes Wort.

"Bei mir!" sagte er und hob die Augenbrauen. "Frauen zu ergöhen habe ich nicht gesernt. Und mir bei der Arbeit zuzuschauen, das wird Euch wohl verdrießen."

Jett zitterten Julianens Mundwinkel. Es war, als hätte sie etwas sagen wollen und das Wort gewaltsam zurückgedrängt. Sie war zustrieden, daß er sie nicht fragte, wer sie sei, und es war ihr doch nicht recht, daß er es unterließ. Sie hat ihn gestragt. Ist es ihm denn so ganz gleichgiltig, wen er beherbergt und was es mit der jungen Frau für ein Bewandtniß habe, die so abenteuerlich in sein Haus gestonnun ist und so vertrauend auf seine Nittersichsteit baut?

— Aber er fragte nicht.

An bemfelben Bormittage ging Martin über die Robung in den Wald hinauf. Er hatte die Art und ein Schufigewehr bei sich, Juliana begleitete ihn. Da war ihr sonderbar zumuthe, als sollte es nicht sein, was sie that, und sie gung doch mit ihm. Sie faunen am Nafferfall vorüber, wo das Bächlein über einen Felsen sprang; Juliana hörte das Rauschen

nicht. Sie gingen einem Steinwall entlang, sie kamen an einen Holzschiag, wo die zwei alten Männer arbeiteten, die gestern unten auf der Nodung gewesen waren. Jusiana wolfte mit ihrem Begleiter plandern, theils um aus ihm flug zu werden, theils um ihre Beflemmung zu bannen; aber er war wortkarg. Sie ging hinter ihm her; es kam ihr ungeschickt, lächerlich vor, aber sie ging hinter ihm her. Als sie an die Stamm lehnte und mit der Art die gefällten Bänne zu entäften begaum, setze sie sich auf einen Baumstock und sich sie ein Mensch zu, als od sie das merkwürdige Kunsspilie ihm unverwandt zu, als od sie das merkwürdige Kunsspilie. Da trat er einmal am sie heran und kagte: "Anders kann ich Euch die er einmal an sie heran und kagte: "Anders kann ich Euch die Zeit nun nicht vertreiben. Es ist Wertkag."

"Ich bin ichon gufrieben," entgegnete Inliana.

"Solltet Ihr zum Hause hinabgehen wollen, so tonnt Ihr bas Gewehr mit Euch nehmen. Bersteht Ihr bamit umzugehen?"

"Fit die Gegend unficher?"

"Ich glaube zwar gestern bas lette Raubthier erlegt zu haben," fagte er, "allein die Waffe ift im Schatt unter allen Umftunden ein guter Kamerad."

Sie blieb auf bem Baumstod sitzen und schaute ihm bei seiner Arbeit zu. Sie sach in ber regelmäßigen Bewegung die Kraft und Schönheit seiner Glieber. Manchmal leuchtete es warm in ihrem Auge, manchmal rötheten sich ihre Kangen, benn bie Feuersbrunft ihres herzens mußte fie nicht mehr zu bampfen.

Um die Mittagszeit führte Martin seinen weiblichen Gast gum Blochgause und bereitete ein Mahl aus Wishpret, Sauertresse, Brot und Erdbeeren. Das seigte er ber fremden Frau vor und machte eine stumme Berbeugung. Er as dassselbe, aber nicht mit ihr, sondern abseits; sein Blick war wachsam, ob sie etwas wünsche. Dann sprach er manchmal ein heiteres Wort, das ihr wie Sonnenstrahl im Gemitth ging.

"Martin," fagte fie plöglich, "wenn Ihr in ben Balb geht, so werbe ich Euch wieber begleiten."

"Ihr werbet im Sause bleiben und ruhen, damit Eure Leute, wenn sie kommen, Euch finden." Also antwortete er und das war so gemessen gesprochen, daß Juliana keine Einwendung wagte.

Martin rief in die Hitte den Namen "Angla" hinab, worauf das alte Weib erfchien. Diesem gab er Auftrage, dann ging er davon, ohne Julianen zu grußen. Sie blieb in ihrer Stude, war sich aufs Bett und begam hestig und leibenschäftlich zu schlichzen. "Berworfen! Berworfen!" stöhnte sie, "verworfen von einen Bauern!"

Später, als sie ruhiger geworben und an die Stelle des Fühlens einigerungsen wieder das Denken getreten war, besam sie sich auf ihre Lage und auf sich selbst. Da kam es plöglich über sie, als misse sie davon, als dürse sie kennen Augenblich länger weiten in der Nähe dieses Wenschen. Ein unheimsicher Mann! Die Maria war rechtseitig aessoben, so wolkte auch sie fort aus der Witdnis, in welche sie sich so muthwillig gestützt hatte, wollte durch alle Gesahren saufen, um nur dieser einen, der größten zu entsliehen. — Aber als sie ausstand, zitterten ihr die Füße so sehr, daß sie wie ohnnächtig auf das Lager zurücksank.

Als es Wend warb, fam er nicht, wohl aber das Weif, welches am Worgen Gras geschnitten hatte, und brachte Mith und Brot. Mit Befremden sah biese die junge, schöne, abgehärnte Frau, schüttelte den Kopf, und in demselben allerlei Muthmaßungen traus umher, und ging in ihre Hitte zurück, wo die Greise waren. Dort muthmaßten sie zu Treien von großen Beränderungen, die bevorstünden im Martinshaus.

Juliana tam sich vor wie eine Gefangene und wieber wie eine Verbannte. In berfelben Nacht hielt sie Gericht über ihr Leben. — War sie als Weib nicht matellos? Wer durcht ihr Leben, daß sie gewählt werde wie eine Stavin auf dem Martte? War sie nicht gewohnt und berechtigt, selbst zu wählen und zu herrschen? Steht sie darum mächtig an der Spite eines Boltes, daß sie eine Anchtin von bessen Vorrettellen sei? Abar er ihr nicht das Leben gerettet? Wogu? Sie tam Tausenden gebieten: gehorche mir! gieb sir mich Dein Gut und Blut! Sollte sie nicht einem Einzigen befehlen dürsen: Liebe mich!

Sie fieberte in einer Leibenschaft, die ihr bisher fremb gewesen, und ber fie nun fassungslos hingegeben war. Sie war gang in bem Banne bes Ungeheuers: Liebe, die nur bem MoMartin. 235

mente lebt. Wit dem Würmden an der Angel fängt die Liebe ben jungen ahnungstosen Menschen, bohrt den Widerhalen in sein Herz und kimmert sich nicht weiter um sein Berbluta.

Was ist es denn, das mich vor ihn niederwirst? fragte se sich jund wuste teine Antwort. Wie viele schöne, liebenswürdige, geistvolle Männer hat sie gesehen, sie vergesen wie Schatten vor dieser Gestalt, vor dieser Banermatur. Nie hatte sie an Liebeszauber glauben wollen, nun mußte sie es wohl.

Alls im aufgehenben Morgen bie Banbe ber Stube bammerten, war ihr Entichluß gefaßt. Sie wird werben. — Sie wird werben. —

Als Juliana in das Freie trat, war ihr leicht und frifch gumuthe. Sie wollte gur Hutte hinabgehen, da begegnete ihr das betagte Weib, Angla geheißen, mit dem Morgenbrot. Juliana fragte, wo Wartin fei?

Der fei fcon in ben Balb gegangen.

"Jetzt merke einmal, meine Liebe, was ich Dir sagen werbe," sprach Juliana gum Beibe. "Es kann sein, daß heute Leute kommen und einer fremben Frau nachfragen werben. Sage ihnen, bieselbe habe einen Tag und zwei Rächte kang in biefem haufe gewohnt und sei dann bavongegangen. Wohin, das wüstest Du nicht."

hierauf reichte fie bem Beibe ein Silberftud und ging haftig anwarts über bie Matte.

Dort oben, wo die Robung zu Raube ist und wo man auf die Hütte und das Blockhaus sehen kann, ohne von unten bemerkt zu werden, ließ sie sich nieder auf das Moos und lauerte. Gie mußte nun, bag Martin ihr ausmich und fie wollte bon hier aus erfpahen, mann er nach Saufe fehre. Sie lag ben gangen Bormittag im Moofe, fo lange, bis amifchen ben Bipfeln bie beife Sonne nieberftach; ben Dann aber fab fie nicht tommen. hierauf fattigte fie fich an Balbbeeren und hub an, planlos bin und ber ju geben. "Bas tann ich bafur, bag ich ben Berftand verloren habe!" fagte fie laut au fich felbft, "Berliebt! verliebt! O heiliger Gott, wie ift bas grauenhaft! Eine verliebte Gurftin! Nicht gewohnt gu bulben, zu marten - und es bennoch muffen! Und ben Launen eines fremben Menichen unterworfen fein! Wenn ich mich nenne, wird er vor mir auf ben Rnien fein, aber ftatt bas Weib zu lieben, wird er ber Fürftin hulbigen. Es ift ein Wirrfal. - Wenn ich nur erft biefe Fürstin aus bem Ropfe batte, biefe thorichte Surftin mit ihren Unfprüchen. Gie erichmert bie Sache. Eine bemuthige Magb fein, bas führt raicher zu ihm. Ich will ihn unablaffig fuchen, ich will ihn bitten . . . . . . "

So ftrich sie um ben ganzen Tag und juchte ihn. Er war nicht in ber Robung und nicht auf ber Sandhalbe und nicht ma Wasserschafte und nicht bei den Holzsicksgern. Sie ging am langen Wass hin, einer Art natürlicher Mauter, die einst das Eis zusammengeschoben haben soll. Sie kam gegen das Wirrsal bes gebrochenen Walbes hin und wendete sich. Sie ging in den todeen Grund, wo auf sumpsigem Boden keine Bäume wuchsen, sondern Vinsen, Germen, Farren, kattich und Schiff. Die Gräfer waren höhre als das Weis, aber

biefes glaubte zwijchen dem wisben Getränte Martin's Syng uretennen und wantte weiter, ein arufeliges schwantes Gestalltein, schier verdeckt von Unfraut und Struppwert. Sie sam zum stillen Wasser, das in einem üppig dewocherten Bachbette dastand, schwarz, tief, undeweglich, ein schwaler, endlos sanger Aimpel. Das toder Wasser war aber voller Leben. Kleine Male, die vom Basser uns aber voller geben. Kleine Male, die vom Basser uns ab ern Tümpel hipften, Schwinmtäfer aller Art zu Tausenden, darüber die jausende Libelle, der schwinmtere uns Falter, in der Sonne radistruig treisende Mickenschwürzen. Manch ein Nagelsischein schwing treisende Mickenschwürzen. Manch ein Nagelsischein schwing treisende Mickenschwürze Spiegel wirst seine Kinge, wo der Jäger mit der erjagten Beute wieder untergetaucht ist.

Juliana sonnte hier nicht weiter, sie sehrte um. Weil aber schone untergegangen war, so sand sie de Nichtung nicht mehr, von welcher sie gesommen. Sie schriftung nicht mehr, von welcher sie gerommen. Sie schriftunger hin durch das hohe Wisbgras. Sie erreichte eine Höhung, jah von dieser aus aber nichts als die verschwommenene Strüppe des todten Grundes und die Dunkelheit, die danüber lag. Sie wendete sich nach verschiedenen Seiten und kehrte wieder um, sier, weil ihr die Richtung versesst zu mid kehrte wieder um, sier, weil sie die dingswächse nicht zu überwinden vermochte. Endlich sah sie durch die Büsche ein Licht schwimmern. Sie schwieder ihre Kleider noch höher und firebte dem Lichte zu. Sie kann im Gestumpse und sant die siber die

Rnochel ein. Und bas Licht mar verschwunden. Juliana hatte fich auf einen morichenben Solgtiot gestellt und fah von biefer Stelle aus, wie fich aus bem Moorgrunde blauliche Lichtfäulen erhoben. Anfangs maren beren nur zwei, aber weiterhin ftanben ihrer auch auf und gudten in gartem Phosphorichein himmelan. Dagwischen tangten und hupften fleine Flammlein bin und ber, flogen gusammen, sprangen wieder außeinauder, verloschen plotlich und tauchten wieder auf. Die Gruppen ber Bufche maren gang ichwarg, hatten aber bläulichschimmernde Rander, wie Beiligenschein. Dort aus finfterem Grund ichwebte langfain ein Ring in Die Sohe, er mar fo groß wie eine Baumfrone, mar wie aus gartem Rebelftoff, in ben bas Monblicht fällt. In ber Sobe veridmand er. Da unten franden Germen, beren Blatter gruntichgelb wie Ratengugen leuchteten. Juliang mollte folden Ericheinungen nabefommen, aber bann mar nichts. Wieder frand fie ftill und betrachtete mit Grauen bas nächtliche Spiel ber Sumpfdunfte. In ber Luft mar ein munberliches Saufen und Sieben, als ob ungeheuere Mudenschwarme gogen, bann wieder ein feines Bfeifen und Biufeln, ahnlich, wie es gu horen ift, wenn naffe Solgicheiter im Berbicuer brennen.

Juliana empfand ein tiefes Schauern. Sie wußte nicht Auch und Rath, sie dachte daran, daß das Leben des Weites ohne leitenden Mann eine Wachnschrt ift, zwischen Jerstichtern hin und von einem zum anderen. Sie wandte ihr Auge zum Dimmel, daß sie sich erwa durch bekannte Sternbilder zurechtfinde. Aber auch ber Simmel mar aus Rand und Band. Die Sterne ftanben nicht in ihrer milbleuchtenben, murbevollen Rube wie fonft, fie flogen theils in geraben Strichen, theils in weiten Bogen über bas Simmelszelt. In Rreug und Quer ftreiften fie bin, bie einen nach rechts, bie anderen nach linfs, jeber fuhr ber Erbe gu, und als er ihr nabe gu tommen ichien, perloich er. Anfange glaubte Juliang, baf bas Spiel ber Sumpflichter fich am himmel fortfete; allmählich erinnerte fie fich, bag zeitweilig, befonders im Spatfommer, große Sternichnuppenfalle vortamen; fie beruhigte fich umfomehr, als fie fah, bag bie eigentlichen Sterne boch noch auf ihrem Blate ftanben und ftehen blieben. Mancher berfelben leuchtete fo bell, bag man feine Racten zu feben vermeinte und aucte wie ein Licht, in bas ber Bind blaft, Rach folden Sternen berechnete fie nun ihre Richtung und fam endlich gurud an . ben langen Wall, von welchem aus bie Sumpfaeaend bis jum Urmalbe bin ju überfeben mar. Gie ichaute binab in bie tobten Grunde und erstaunte fehr, als fie ba unten einen wie im Mondenichein glangenden Gee liegen fah. Stellenweise ftrebte es aus bemfelben wie blaufchimmernber Rauch ober wie atherifche Bafferhofen auf, ftellenweise mar es, als idmammen grunlich leuchtenbe Schifflein bin. Dann tauchten ichmefelgelb ichimmernbe Sterne und Rugeln auf und fanten wieber in ben Gee. Dann lohte bort eine blane Flamme, lohte bier eine folde, lohten ihrer an allen Enben, und auf einmal mar es, ale fei ber tobte Grund ein ungeheuerer Bfuhl, in welchem eitel Spiritus brenne. - Allmählich ging bas

phosphorescirende Leuchten in eine graue Dunstichichte über, im Thatlessel sag ber Nebel. Um Himmel slogen noch immer bie herrlichen Bogen; mancher hinsahrende Stern strachte so stant, daß um unsere Waldwandserin die Baumschatten tanzten, im Vereine mit ihrem eigenen.

Als Juliana enblich hinaustam gegen die Rodung, girpten zu ihren Füßen Grillen. Jeht athmete fie auf. In ben Fenstern des Blockhauses schimmerte Licht.

Sie wollte bas Saus in weitem Bogen umgehen und gur Butte binabeilen; wie erichrat fie, als fie boch nabe am Fenfter ftand, bas halb geöffnet mar und im lauen Rachthauche fachte auf und zu fächelte. Raft ichwelate fie in ber Empfindung, daß fie hier im Balbe gang bas fchlaue, neugierige, lufterne, vor Allem gitternbe und alles magenbe natürliche Weib fein tonnte. Borfichtig hatte fie fich ans Tenfter geftellt und lugte nun, mit bem Ellbogen an bie Band geftutt, in bie Rammer, in welcher fie bie borhergehenben Nächte geruht hatte. Die Thur in bie größere Stube hinaus ftand offen und durch biefelbe fiel ber Lichtschein ber braugen ftehenben Umpel herein in bas bunfle Gemach. Nun trat ber Mann burch bie Thur; er mußte fich in ber Borftube gewafchen haben, benn eben noch rieb er fich mit einem Linnen Naden und Bruft. Das Beintleid mar burch einen Gürtel über ben Lenben Iofe gebunden. Juliana hielt bie Sand bor bie Mugen und gudte zwischen ben Fingern burch auf die ichone Bolbung ber Bruft, auf die mustelfraftigen Arme, auf die ebenmäßigen Schultern, an beren rechter etwas wie

ein buntles Mul lag. Jest marf er ein fcmeemeißes Bemb über bas haupt und schmiegte es zurecht an feinem Leibe. So in leichtem Saustleibe begann er mit verfchräntten Armen burch bie zwei Stuben auf- und abzuschreiten. Juliana fonnte ibn nur feben, wenn er in die buntle Rammer trat und pon bem Lichtstreifen, ber burch bie Thur fiel, beleuchtet murbe. Und wenn dann die ichlanke, lichtbegoffene Geftalt im buntlen Raume jo baftand, als breche Licht und Glut aus ihr felber bervor, ba ging burch bas Wejen bes Weibes ein beifes Schauern. Jest ftuste er fich mit einem Arm an bie Stufen bes Bettes, mar lange unbeweglich und fann por fich bin. - Woran mag er benten? Rann ihm benn etwas Unberes. als feine Solgblode im Ginne fein? Sat er einen Einnmer? hat er Langeweile? Fühlt er fein Berg? - Solche Fragen ftellte fich Juliana. Die Antwort blieb begraben binter bem weißen Bufen ber manulichen Geftalt in ber Rammer.

Run ging er hinaus und tam, in der Haud die Ampel tragend, wieder zurück ins Schlafgemach, wo er die Decke seines Bettes zurückschule. Er war so schoo, daß Austandle bewußtlos gegen die Hauskhür tammelte. Doch klopfte sie nicht au, sondern wantte vorüber, besann sich und sich hinab zur Hütte.

Dort waren die zwei alten Manner und das Weib Angla. Letteres band in der Eile die grauen lose gewordenen Haare über den Scheitel spinanf und war hell aufgebracht, als die Fremde refigien. Allsogieich erzählte sie den Aerger, den sie dieser Berson wegen auszustehen gehabt habe. Da sei aus zwie Refeare. Rortin ber Rome

Mittag ber Martin beimgefommen und habe ber Fran nachgefragt. Die Frau mare fortgezogen, habe fie, die Angla, berichtet worauf der Martin faft gornig geworden mare und ihr Bormurfe gemacht hatte, bag fie bie frembe Fran nicht guruckgehalten. Er mare bann in ben Balb gegangen fie gu fuchen, aber unverrichteter Sache wieder gurudgefehrt, bernach bei übler Lanne gewesen, mas fonft noch gar nie vorgetommen, feit fie ihm in ber Nabe wohne. Das fei aber erft Gins gewesen. Am Rachmittag fei ihr Gohn, ber Ratel, von einem Botengang beimgefonnnen und habe zwei Jagersleute, ober mas fie fonft gewesen, mitgebracht, und biefe hatten ber Frau nachgefragt. Denen habe bie Angla auch erzählt, baff fie fortgewandert, wie fie es ja felber anbefohlen. Die Männer maren gang rathlos gemefen und hatten ihr auch Bormurfe gemacht. Als die Angla ihnen die Richtung angegeben, welche die Frau muthmafilich eingeschlagen, seien fie berjelben nach eilende bavongezogen. Und jest fei die Berfon auf einmal wieder ba! Sundemiide werbe fie fein! Ginen Bolfehunger werbe fie haben! Gin Glend fei es mit fo Leuten! Gie folle boch im Gottesnamen nieberfigen und einen Löffel Suppe effen.

Nun war jum Niedersitzen aber weber Stuhl noch Bant da, nur ein großes Moosbündel, hinter welchem auf getrochneten Halbetraut und Riedgraß die zwei alten Manner lagen und schnarchten. Juliana setzte sich auf das Moosbündel und trochnete mit den Aermeln ihres Rockes die Tropsen an der Stirn. Das war heute wieder ein Tag! — Die Anala

ichürte glosende Herdschlen, um die Brühe aufguwärmen, welche vom Bendbrote übrig geblieben war. Damit sie bei dieser Arbeit Licht hatte, hielt sie zwischen den Zähnen einen Span und brummte dabei unverftändliche Worte.

Juliana trant die Brühe aus dem rußigen Topf, dann bat sie um einen Platz zum Ausruhen.

"Lagt Euch ber Martin nit ein?" fragte bie Alte scheimisch.

"Ich habe bei ihm feinen Einlaß begehrt," antwortete Juliana mit so ernstem Tone, daß die Angla futzte und hernach begütigend beigab: "Glaub's ja, glaub's ja. Was soll Eins bei den Männern betteln! Wenn man jung ift, tommen sie ichon selber."

"Ich frage nochmals, ob ich hier eine Nachtherberge haben kann?"

"Ueber dem Ziegenstall ist frijches Hen," sagte die Alte. "Aber ja. Das soll ich nit vergessen. Es ist erst gut, daß die Frau noch einmal zugesprochen. Da — da had ich was." Sie that mit unbehlssicher Hand ihr Busentuch auseinander und brachte ein start zerknittertes Papier zum Borschwein. Mein Jasel hat es mitgebracht. Eine Frau, sagt er, hätt ihm's gegeben und ber anderen Frau beim Martinshaus sollt er's zusellen. Das wird schoo Euch angehen, da ift es. Weiß nit, was dein steht, weil ich nit sesen kann."

Sie stellte sich neugierig hin, erwartend, daß ihr die Frau den Brief vorlesen werde. Diese nahm das Papier, löste seine Harzverksebung und sah in Bleististschrift die Ble 16\*\* ihrer Freundin Maria. Die Angla hielt ihr ben Leuchtspan, aber bie Frau las fiill.

"Giebt's mas Reues?" fragte bie Alte.

Juliana las für sich, die Angla schaute ihr ins Gesicht, als wollte sie aus den Zügen der Lesenden den Inhalt des Briefes ergattern. — Was nur den siehen muß, dachte die Mite, sie wird ja tredsroth! Nau, man tann sich's denten, was dahinter steckt. Du heiliges Kreuz, sind das Geschickten bei diesem jungen Boll!

Muf bem Bapiere ftand Folgenbes:

## "Meine liebe Juliana!

Fest hab ich die Männer gefunden und schiefe sie sogleich, Jum Glüdt ist ein Knabe von den hitten zu Beg, daß sie hinsinden. Kann Dir nit sagen, was ich ausgestanden sab unterwegs, Deinetwegen. Ich hoe's zu teicht genommen, daß ich Dich allein gesassen. Die Dich vor diesem Menschen, ich sag Dir's! Daß er nit Dein Ungstild wird! Ich die nienestheils sa auch deswegen fort. Das ist einer, dem man todsseind sein nung, oder ish zum Fressen liebhaben, anderes sam unan nit. Zesus Maria, es geht mir nix Gutes zu Sinn, wenn Du mir nur wieder im Forsthaus wärest! Diese Tage werd ich mein Ledtag nit vergessen, und die Eerantwortung! Wenn ich Dir nur nit gesosch hitt die, hite Dich vor diesem Menschen litt ich Dich, hite Dich vor diesem Menschen! Rimm nit Aschiede won ihm, geh seinnsch fort. Ich verhoss

noch heute mit der Silf Gottes heimzufommen und schid ben Beter entgegen.

Maria Baumgartner."

Juliana verlangte nach bem hen über bem Ziegenstall. Dort legte sie ihre erschöpften Glieber hin. Sie war mibe, aber es sam tein Schlaf. Sie sann und träumte. Unterhalb ber Scheme scharten bie wiederfauenden Ziegen. Stallbuft und heubuft betäubten sie und ber Schlaf tam boch nicht. Mehrmals hörte sie das hin- und herbewegen der Sprosseleiter, die zu ihr hinaufführte. So rief sie laut, was es gebe?

"Seib Ihr noch mach?" fragte unten die Stimme ber Angla. "Ich tann auch nit schlafen, fit bie längste Beit am Leitersproffel und bin allverzagt."

"Was fehlt Euch?" fragte Juliana hinab.

"Soll ich es sagen?" rief die Alte hinauf. "Gut, weil Jhr mich fragt, so sag ich's. Ihr thut mir so viel derbarmen. Ich senn mich nit aus mit Guch. Ihr seid was Wessers, und ich saß mir nichts weiß machen. Ihr seid was Wessers, Und es muß ein großes Unglück sein, das Euch in den Schatt giagt hat. Wetten will ich, es geht Euch so, wie es uns gangen ist. Wenn ich vorhin hart bin gewesen, so thut mir's verzeihen."

Juliana wollte ärgerlich sein über biese Störung, im Grunde aber that ihr bas gute Wort wohl. Zubem war es ihr eingefallen, baß bas Weib ihretwegen vielleicht keine Schlafftatt habe.

"Bogu figet Ihr auf ber Leiter?" rief fie hinab. "Komut boch herauf, hier ift noch Blat."

"Bergelt's Gott," antwortete bas Weib. "Plat ift auch brin bei meinem Alten. Aber ich komm' gern hinauf."

Sie kletterte bie Sproffeln empor und fauerte fich zu ben Sulianens ins heu.

Juliana nahm die Gelegenheit wahr, um etwas über die Geichichte der Ansiedlung und also vielleicht auch über Martin's Personlichteit zu erfahren.

"Saget mir einmal," fragte fie, "wer find bie Manner, bie in ber Butte ichtafen?"

"Gehören mein," antwortete bie Angla.

"Beibe?"

"Beide. Der Gine ift mein Bruder, ber Andere mein Mann."

"Wieso feib Ihr in biesem Balbe?"

"Bir find hergefommen."

"Bas fann Guch nur hergeführt haben in die Ginobe?"

Die Alte antwortete nicht sogleich. Endlich flüsterte sie: "Man sollte so was nit weiter sagen. Wenn es die Herren erfahren, dann ist es aus mit mis. Die Fürstin ist schlinum in solchen Sachen. Erst fürglich soll sie Sinen haben henten lassen, und er ist unschulbig gewesen, heist es. Was möcht erst ben Anderen geschehr!"

Das Beib fcmieg. Juliana vermuthete bier wichtigen Dingen auf ber Spur gu fein und ermunterte bie Alte, weiter ju fprechen.

Bögernd antwortete die Angla: "Es wird doch gescheiter sein, wir schlafen."

"Ich will nicht in Ench bringen," fagte Juliana, "jeber Mensch hat sein Gebeinniß. Rur wenn Ench etwas bruden sollte — ich bin nicht Euer Feinb."

"Go ift es auch nit gemeint gewesen," fuhr bie alte Angla fort, benn ihrer einmal angelaffenen Runge Ginhalt gu thun mar ibr boch nicht möglich, "Aber bas weiß ich, wenn fie ihn bagumal ermischt hatten, meinen Mann, bes Seilers Salstuchel hatten fie ihm beilig umgebunden. 's ift ja ledig nur im Weinrausch gewesen, was befimmert fich sonft ein Arbeitsmenich um folche Sachen! Dein Dann ift bei ber Rielmanger Bretterfäg' in Arbeit geftanben. Bricht am felbigen Tag ein Ramprad, mein Mann muß zum Schmied und tragt ihn ber Teufel ins Birthshaus. Und wie ber Bot bei ber Thur hereingeht und fagt: Bift's mas Neues, Leut? Den Burften haben fie berichoffen! haut mein Mann bie Fauft auf ben Tifch und fagt: Buet ifcht's! - Sonft nichts und fein Bort nit. Guet ifcht's! hat er gejagt. Die Leut haben nit einmal gehört brauf und er felber hat nimmer bran bentt, Awei Tag brauf fuchen ihn die Ranger, wollen ihn packen, weil's beifit, er mar mit bem Mord einverstanden gewesen. Go mast Auf bie Gag' find fie fommen und wenn mein Mann nit hinten durch die Radftuben ins Baffer fpringt, fo haben fie ihn. Gilends tommt er heim und hat juft noch fo viel Athem, gu jagen: Weib, flüchten! flüchten! Ich, ju tobt erichroden, raff ein paar Gewandsachen gusamm und fort. Da ift's uns ein biffel

ichlecht gangen, Du Berrgott im Simmel! Im Balb und immer im Balb, wie bie Ranber! Ginen gangen Binter lang. Und hören, bag fie uns alleweil noch fuchen. Schon gang in Bergmeiflung, und mein Dann fagt: Wie ein folches Leben. lieber henten! Und will fich felber ftellen. Saufchmamm! fcbrei ich, und bin aufgebracht gemefen, bag er mich und fein Rind fo wollt in Unehr bringen. Guet ifcht's! fagt er und macht eine Fauft, ba bin ich ftill gewefen. Aft ein harber Menich, fest er fich mas in ben Ropf, und felbft wenn es bas Gehenktwerben ift, er bleibt babei. Begegnet uns - in ber Steinichlucht binter bem Bolfgangberg brüben ift's ein Menfch, ein junger, ftodfrember Menfch, ben reben wir an um ein Stud Brot, wenn er eins hatt, benn ich bin por Mattigfeit ichon gum Berfterben. Und ergahlen ihm unfer Unglud. Da fchaut er uns an und fragt, ob wir mit ihm geben wollten, er ginge in ben Schatt. Gine Rauberbande! ruft mein Mann unbefinnt aus, mir auch recht, 's geht auf Ein Benten, Das nit, faat ber Frembe. Im Schatt hab ich mir ein Stud Grund erworben, bas will ich roben und bagu brauch ich Leut. Guet ifcht's! fagt mein Mann, find nachher mit bem Fremben. Der ift feitbem unfer herr, ber Martin. In fpaterer Beil bin ich auch unfern Buben holen gegangen, ber bei einem Bauern ift gewesen, und mein Bruder ift auch mit mir fommen. Dem ift's noch nirgends gut ergangen, und ichlechter als ichlecht, fagt er, fann's im Balb and nit fein. - Co. gefdmast hab ich."

Damit ichloß die Alte ihre Erzählung und wischte sich säuberlich den Mund wie nach einem Leckerbiffen. Zeit wollten aber auch die Ohren etwas haben: "Sollte bei Euch auch etwas sein," flüsterte sie Julianen zu, "weil Ihr in den Schatt gesommen seid? mögt es wohl sagen, bei uns geschieht Euch nichts."

Juliana fchwieg.

"Wenn ich rathen mußt, wer Ihr feib" — bemertte bie Angla.

"Nun?" fragte Juliana.

"Dem Gewand nach für eine Wildträntlerin, dem Gesicht nach für ein Stadtftäusein und der Sprach nach für eine Zigannerin. Zu verwundern sit's nur, daß ich mich vor Euch nit fürchten thut, weil ich soch soch soch soch ver fremden Leuten."

"Bie lange ift ber Martin ichon im Schatt?" fragte Juliana.

"Das ift gewiß ein Jahr ober länger, wir haben einen schlechten Kalender." So antwortete die Alte.

"Ift er feither nie fortgewefen?"

"Er geht nit fort."

"Und ift nie Jemand ba gewesen, ber ihn besucht hatte?"

"Mein Gott, wer benn! Er hat Niemanden, fo viel ich weiß. Seine Eftern find nit mehr. Einen Bruber foll er gehabt haben, der ift als Solbat gestorben."

"Und Weib und Kind?" fragte Juliana mit Be-flommenheit.

Die Alte futzte. "So viel fragen!" murmelte sie. "Zefus Maria, vorm ich zu viel schwont! Er ist unser Wohlstäter. "Beten," jagt sie schäfterig, — "ihr ihn beten. Zeben Abend vor — bem Einschlen. Bater unser ber Du bist — im himmel —" Das Gebet ging in ein unverständliches Lasten über — bie Alte schließ.

- Und Beib und Kind? Die Frage blieb eine schwebenbe. Auch Juliana schlief ein, aber aus ber bangenben Seele fliegen graufige Traumbilber.
- Auf Schloß Johannesluft im nächtlichen Schlasgemach tlierten die Fenifer. Die ganze Weisdenz war ein Glutmeer, über welchem der wirbelied Nanch sich maßig wölbte zu einem ungesenren Dien. Ein wahnsumig wildes Webgezichrei und dazwischen das wiebernde Johlen frecher Banden. Noch hatten die Gloden Sturm geläutet, nun waren sie stumm, die Thürme stürzten und aus ihren Trümmern stoben die Funten zum Jimmel wie seurige Authen. Ein gelähender Luchm ichtung zu dem Fenifern herein und in dem Augenblich, alsa auch das stotze Johanneslust zusammenbrach, rief Instinend: "Martint histel" Von diesem Schrei erwachte sie. Auf ihrer Stirn stand der kalte Augstichweiß.
- Was sind das für Ericheinungen? fragte sie sich heftig Kopfenden Herzeust. Und da siel ihr das Wort des alten Vilfolaus Abraham ein: An dem Körper der Menscheit wuchern manchmal Auswüchse und Geschwüre, welche micht anders zu heilen sind, als durch Schneiden und Brennen!

   Sollte es auch nitt uns so weit sein? Noch gruben

im Haupte ber jungen Fürstin solche Gebanken, und draußen girpten die Heimssen. Da war es mählich wie ein fernes Klingen: Friede! — Das Riefeln des Vaches draußen stülkerte: Friede! — Der Athemhauch selbst wurde wie ein zarter Gesang: Friede Dem, der guten Wissens ift! —

Juliana mar in einen fugen Schlaf gefunten. -

Ueber ben Wälbern bes Schatt lag eine friedensvolle Sternennacht. Im Blockhause war die Aumel längit verloschen. Martin aber schlief nicht, sonbern stand am Jenster und ichaute hinaus in ben hinnnel, wo Schnuppe mit Schnuppe kreuzten. Leuchteud wie Ratetenfugeln slogen sie hin, aber jede verlosch, bevor sie zur Erde tam. Es ist ein anderes Feuer, das in ben hinneln glänzt und es ist ein anderes Jeuer, das in ben hinneln glänzt und es ist ein anderes Jeuer, das auf Erden im Menschepenbergen brennt . . . .

Inliana erwachte und mußte sich erst besinnen, wo sie war. Sie sonnte einige Stunden, sie sonnte hundert Jahre geschlichen haben. Ihr war anders, ihr war leicht und stark gumuthe, lebensfrisch, thatenfroh — fast mäunlich, wenn sie im Bort basit hätte haben missen. Under ihren haupte hingen die Dachbretter und zu allen Zugen quost Tag herein. Die alte Angla war nicht mehr da, aber die Grube im hen war da, in der sie Grube im hen war da, in der sie Grube im hen

Juliana strick die Splitter von ihrem Gewande, von ihrem Haar, und kletterte die Leiter hinab. Alls sie im Freien stand, mußte sie Hand vor ihre Angen halten vor lauter Licht. Und doch schien die Sonne nicht. Der Himmel hatte

eine weißgraue Wolfenschichte und die Baumwipfel der Runde standen in einem ernsten Dunkel da. Juliana hörte einen Gesang, und als sie um die Hitte bog, sah sie, daß dort oben vor dem Blochhause die stünf Wenichen — anch der Rnabe Jatel dabei — auf großen Steinblöden saßen nach der Anabe langen. Sie hatten teine helltlingenden Stimmen, sie sangen untigt laut, aber in ruhjegem Gleichmaß — es klang beinahe wie ein Orgelchoral.

"Morgenglanz der Ewigkeit, Licht vom heiligen Gotteslichte, Zeig zur jungen Tageszeit Uns Dein strahlend Angesichte Und vertreib' durch Deine Macht Uni're Nacht.

Deiner Gute Morgenthau Fall' auf unfer matt Gewissen, Lag bie dürre Lobensau hinnellssüßen Troft genießen, Und erquick' uns, Deine Schaar Immerbar.

Gieb, daß Deiner Liebe Glut Uns're talten Werke tödte, Weck' uns Glaube, Herz und Muth hier in Deiner Worgenröthe, Daß wir, eh' wir gar vergeh'n, Recht auffieh'n.

Leucht' uns auch in jener Welt, Gottes heit're Gnabensonue; Führ' uns burch dies Jährenfelb Ju das Land der seligen Wonne, Wo die Lust, die uns erhöht, Nie vergeht." Juliana war bewegungslos bageftanben, um bem Liebe gu laufden. Nun erinnerte sie sich, bas Sonntag ware. In biesem Frieden ber Natur und im Hochgeschifte ihres jungen Lebens, wie sie es ähnlich noch nie gehabt, begann ihr herz bet bem feiterlichen Gejange mitzustlingen.

Die Gruppe der Sänger ward überragt vom Haupte Martin's. Sie horchte auf seiner Stimme reinen Ton und preste ihre Hand an den stürmischen Busen. Daran fnitterte der Brief. Arme, gute Maria!

Als das Lieb gesungen war, bebedten die Manner ihre Hanter und einer der beiden Alten sagte: "Guet ischtist" Wartin wintte bem Knaben Jakel. Das war derselbe, welcher vor mehreren Tagen auf einer Botenwanderung durch den Bald unserer Gesellschaft begegnet war und nichts gewußt hatte.

"Knabe," sagte der Martin zu ihm, "Du sollst auch am Somttag Deine Ruhe nicht haben, aber Du wirst dafür auch den Kopf stehen, ober hen Staß liegen, oder auf dem Kopf stehen, oder Du willst. Hende ge Brot und Käfe in Deinen Ranzen und gehe wieder durch den Balt. Bleibe manchmal stehen, um zu horchen, od Du Menschen hörst, und rufe manchmal saut nach ihnen. Und wenn Du Zene gefunden haft, die gestern mit Die hierhergesommen sind, so sage ihnen, sie sollten wieder umstehen gegen das Martinshaus, dort wäre die Frau, die sie suchen. Und dam süber sie."

Der Knabe preste fein sommersproffiges Gesicht in ben Culbogen und Magte fein Leib in bas rause hemb, bas er an hatte. Er fürchte sich so fehr vor ben fremben Leuten, fle thäten immer fragen und immer fragen und er verstehe bie Sprache nicht und wisse nicht au antworten, und bann schäme er sich.

Martin legte einen eruften Blid auf ben Knaben; ba fagte biefer nichts mehr, fondern ruftete fich zu feiner neuen Balbwanderung.

Inliana hatte es gehört. Als sie sah, daß Martin sie bemertt hatte und auf sie zuschritt, ging sie ihm entgegen. Deute, in seinem Sonntagsgewande, sah er noch schlanden unterschieb sich nicht weiter von dem, in welchem sip Juliana das erstemal gesehen hatte, als daß es von frischerer Farbe war und sich etwas enger an den Leib schmiegte. Um den breitfrempigen hut war eine grüne Schmur zweimal gewunden, in derschen sich eine braune Haften List sie sich nahe kamen, lüstete er leicht den hut und sagte: "Ihr seib wieder da?"

"Ja," antwortete Juliana. Fast wie Trot lag's in bem Bortchen.

"Ihr bedentet nicht die Berantwortung, welcher Ihr uns aussetzt," sagte er und sein Auge gudte ein wenig. "Ihr seid in dem Schatt gereift und ich habe Euch Obdach geboten, ohne nach Euren Absichten zu fragen. Ihr seid dwoongegangen, ohne mich dessen zu erfändigen und Ihr feid dieden

gesommen, nachdem man Euch hier vergeblich gesucht hat. Saget doch, was Jhr hier wünschet, daß wir Euch dienen können."

Bie eine steinerne Bildfäule, so stand Juliana nun da, und fast so blaß war ihr Angesicht.

Martin hatte sich gewendet und schritt dem Blockhause zu. Alls sie der Starrnis sich entwunden hatte, eitte sie ihm nach. In der Stude seines Hauses holte sie tin ein. Er sas an der Tischese; ihren Körper zog es so hin, als misse eine vor dem Mann auf die Knie sinken, doch etwas, wie eine unsichtbare Hand ris sie ennor, und sie stand aufrecht. Aufrecht, blaß, äußertich ruhig kand Juliana vor Martin und prach nun mit umssorter Stimme solgendes:

"Martin! Ihr wollet wissen, was ich hier wünsche. Ich erinnere Euch, baß Ihr selbst vorgeschlagen und gestatte habt, mich in Eurem Hause auszuruhen, bis ich mich zu weiterer Wanderung erholt hätte. Wer bin ich benn, daß Ihr mich plöglich von Euch stoßen wollet? Was habe ich gethan? Ich bin ein Weib, das hier schutzlos steht."

"Ihr seib von Gueren Führern und Beschützern gewichen," unterbrach sie Martin.

"3ch bin ihnen ausgewichen," antwortete Juliana, weit ich noch hier bleiben will, weil ich ben Wald und fein einfamfeit gefundt habe, weil ich frant bin und nur hier gefund werden tann, weil ich einen Menschen hier gefunden habe, von dem ich nimmer gehe."

Martin war aufgestanden.

Blaß bis in den Mund hinein und leise in allen Musteln bebend, suhr Juliana sort: "Denket von mir was Jip wolf. Martin, ich weiß selbst nicht mehr, wie ich bin. Jed weiß nicht, wer es mir angethan hat, daß ich mich so bemittigen muß. Es ist aber nicht Demuth, es ist Stoz. Ich bin ein Weib, welches seinen Werth schlie und nicht warten will, was Andere über selbst beschließen. Ich habe Werber gesehn, aber keinen Mann. Ich will lieben, wie ein freier Wensch, und auch so gesiebt sein. Es ist Stoz, es ist Selbsbestimmung. Dich liebe ich, Martin, und Keinen sonst, so ange ich kein, und jest frage ich Dich, ob Du mein Gesährte sein kaunst?

Wit flantmendem Ange blickte sie auf ihn. Er rührte sich nicht. Sie kanden sich gegenüber fast trobig wie zwei Gegner. Endlich schlug der Mann sein Auge auf, es hatte einen seuchen Slauz. Bon der Tischplatte hob er langiam seinen Arm und ließ ihn wieder darauf niedersinten.

Sie faltete vor ihm die Hände und fuhr fort: "Martint Ich mache Dich reich! Zich mache Dich nickftigl Zich gede Dir alle Ehren ber Welt. Das ift nichts, ich weiß es, bas wiegt Ocinen Werth nicht. So schenke Dich wir! Schenke Dich bem Weibe, bas Dich liebt, wie Keine mehr auf Erben Dich so kann lieben. Martin, nimm mich! Nimm mich an!"

Jett schwieg sie und schaute ihn an - fast majestätisch in ihrer Demuth.

Martin hob sein Hanpt und sprach: "Weib, in biesem Augenblicke haft Du viele Hillen von Dir geworfen. In

Deiner Natur ftehft Du vor mir. Du bift schön. Du bift begehrenswerth. Ich habe tein Beib gesehen, das Dir gleichzustellen ware."

"Martin!" rief sie fast jauchzend und wollte ihm um den Hals sallen. Er wehrte ab. Rasch wandte er sich und wollte fort, sie erhaschte seinen Arn.

"Last mich!" sprach er fast barfch, "es ist schon viel zu viel gesagt worden zwischen uns. Es ist nichts. Ein Mann nimmt Euch nicht."

Juliana trat einen Schritt gurud und fragte mit gang beiferer Stimme: "Barum?"

"Euer Gemass faum fein Mann sein," sagte Martin. "Der Mann wird nicht blos der Gatte seines Weibes, er wird auch bessen Dberhaupt sein. Der Gemass einer regierenden Fürstin sam das nie und nimmer sein."

"Erfannt? Erfannt bin ich?" rief Juliana.

"Fürstin, ich sah Euch zweimal," sprach Martin. "Das erstemal, als Ihr von Gurem Lanbsite in die Residenz eingezogen seid, das zweitemal bei der Krönnug."

"Ihr kanntet mich und habt Euch verstellt!" rief sie sornia.

"Ich fannte Euch, bas war nicht zu ändern. Ihr wolltet nicht erkannt sein, ich achtete Euren Willen."

"So ftehe ich als Abenteurerin vor Euch! Run begreife ich."

Drei Schritte voneinander ftanden fie, Jebes wie festgebannt auf seinem Fleck. Nach einem Weilchen sagte Martin: "Rit es mir ersaubt, noch ein Wort zu sprechen?"

Rofegger, Martin ber Dann.

"Rebet, rebet!" ftieß fie leibenschaftlich erregt heraus.

Martin brückte die Thür, die bisher nur halb angelehnt gewesen war, ins Schloß, dann ging er einmal die Stube auf und ab, fuhr sich mit der klachen Hand über die Stirne und sprach: "Ich pich mit der flachen Hand über die Stirne und sprach: "Ich pabe von unserer jungen Fürstin manches Gute gehört. Aber wie ich sie heute sehe, das macht sie mir erst werth und groß. Es ist der Mensch. Die Unnatur des Hose hat sie nicht entwarken tönnen. Das Weib auf dem Throne pstegt sich zu entweiben und weil sie kein Mann sein kann, wird sie ein Thrann. Entweibte Weiber wie entmannte Männer sind entwenssche Wenschen. Bei Euch gesang es disher nicht. Bürstin! Ihr verdientet ein bessers 20s, als Kürstin zu sein!"

"Benn —" Sie fprach bas eine Wort und blieb fteden. Er blidte fie fragend an.

"Wenn ich Dich zum Fürften mache!" ftieß Juliana heraus.

"Das fönnt Ihr?" versette er. "Und wenn Ihr es fonntet! Wer nahme es an?"

"- ablehnen?" hauchte fie.

"Sollte ich einen Stand verlaffen, ber mir lieb geworben ift, in bem ich etwas leiften fann, und einen annehmen, ben ich nicht will, ben ich haffe?"

"Haffen?"

"Kein Mensch fann das herrscherthum ganz erfüllen," suhr Martin fort, um durch kluge Worte seine wilden Gefühle zu verdeden. "Im Gegentheile, Jeder, der zu Glauz und Wacht erhöht ist, läuft Gefahr, als Mensch kleiner zu werben. Der muß ein startes herz haben, ber mitten in Kriecherei und Bohlbienerei, die ihn überall umgiebt und verfolgt, die Menschen nicht verachten lernt."

"Wie sehr hast Ou recht," sagte Juliana. "Doch, ber Fürst ift selbst baran schuld, wenn er bie Schmeichser an sich jieth und bie treuen Manner meibet. Er sann's besser haben. Alles, was im Neiche ebel, groß und schön ist, kann er versammeln um sich und sein Leben herrlich schmiden. Martin, verachte bie Krone nicht."

"Ein Mann barf felbst einer Krone willen nicht abweichen von seinem Bege," sagte Martin gemessen.

"Der Mann auf bem Throne," versetzte sie, "ift ber elenbeste Stlave, wenn er thöricht, ber freieste Menich, wenn er flug und ber größte Helb, wenn er fittlich ift."

"Die gewöhnlichen Sittlichfeitsbegriffe nüben Guch auf bem Throne nichts," fagte Martin. "Fürstentugenden sind nicht mit dem Gewiffen bes Boltes zu nieffen. Es giebt Günden, die bei den Fürsten als Tugend gelten, und Tugenden, bie bei ihnen zum Lafter werden. Also ift ein unüberbrücksbarer Khorumb . . . . ."

Juliana erstaunte ob ber Sprache, die bieser Mann führte. "Deine Borte zeigen mir nur," sagte sie, "daß Deine Seele arofi genug ift für ben Thron."

Martin judte bie Achfeln und fagte: "Gin Thron hat nicht Raum fur Zwei. Er ift eng wie ein Sarg."

Nach einer Beile entgegnete Juliana: "Birft Du nicht einmal mube werben ber forperlichen Arbeit?"

"Niemals. Arbeit ift bie beste Erholung von der Laft bes Lebens."

"Welch eine gefunde Natur!" fagte Juliana wie für sich, "und vergißt die Liebe."

"Die Liebe läßt fich nicht vergeffen," fagte Martin, "und ihre Wege find die fürzeften. — Wir find Mann und Weib," fette er leife bei.

"And wollte mit Dir im himmel und auf Erben nichts Anderes fein!" fprach fie ebenso leife, und über ihr Antlitz ging ein Gluthauch.

Er trat ihr einen Schritt näher, fie wich einen Schritt gurtikt und hauchte im fieberhafter Haft bie folgenden Worter. Micht um eine Stunde siehe ich, sondern um ein Leben. Martin, geh' mit mir. Auch ich hatte mich einst gestraubt, als die Gesaudten auf meinen Landitz famen, um mich abzuholen. Erst später habe ich gesehen, wie viel der redliche Mensch bebeutet an mächtiger Stelle, die sonst leicht der Gewissensche innehmen könnte. Die Krone ist ein Zauberring. Wirst ihn der Gute von sich, so kann ihn der Böse ergreisen. Das bedente. Lasse nach der Sahung mich Fürstin sein, die Du regleres, Martin!"

"Ihr finnet ein Märchen," fagte Martin.

"Ja, Freund, es ist ein Marchen, daß Du ben Bald vertassen wirft und zu mir auf ben Fürstentiston steigst. Aber sage, was ware nicht ein Märchen auf dieser Bett! Ift es ber König nicht? Der Bettelmann nicht? In einem Lanbe, an einem Tage so viel Pracht und Etend, ist das fein Märchen? Fit's der grüne Wald nicht? Fit's die Liebe nicht? Zum Unding wird das Märchen erft, wenn die Fürstin einsam verschmachtet im Palaste. — Martin, lag' mich nicht vergehen, tomm mit mir . . . . "

Sie sant vor ihm aufs Knie, er hob sie rasch auf und sprach: "Bürstin, Euch bethört die Lebe. Es ist ja unmöglich ganz und gar, was Ihr sinnet. Zich din nichts als Bürger und habe mich dem Bauernstand ergeben. Nach fünshundert Jahren fragt wieder an, ob regierende Fürstinnen solche Männer freien dürsen."

"Ich frage nicht nach fünfhundert Jahren und nicht heute," sagte sie mit seiter Entschiedenheit. "Ich übe mein menschliches Recht. Ich will nur wissen, ob Du mich liebft."

"Und wenn bas mare?" eutgegnete Martin.

"So folge mir!"

"Folgen würbe ich Euch nicht. Der Mann geht voraus, wofin Natur, Reigung und Grundfate ihn rufen; bas Beib hat ihm ju folgen."

In Julianens Augen standen Thränen. "Du bist hart, Martin," sagte sie, und bas Wort frampste sich nur schwer hervor.

Martin trat ihr wieder einen Schritt näher und in einem veränderten Tone fprach er ju ihr: "Ich will offenherzig fein, wie Du es bift. Juliana, Du bift mein Schickfal.
Du bift mein inneres Schickfal, so lasse mich Dein äußeres
fein. Ich folge Deinem Derzen, folge Du meinem haupte.
Ich erwäge Deine Rechte, ich messe Dich nicht nach meiner,

sonbern nach Deiner Natur. Und die Deine ist, des Mannes Weib zu sein. Das Weib, es sei eine Magd oder eine Königin, ovfert der Liebe Alles."

"Auch Macht und Krone . . . ?" fragte Juliana mit einem Hauche.

"Auch Macht und Rrone," fagte Martin.

Nach einem Augenblice bes Schweigens flüsterte Juliana: "Martin, Du verlangst viel. Bebenke, baß ich nicht allein Weise bin, sondern auch Mensch. Jit Einer von Euch, Jyr starten Wänner, start genug, nm dem Eslange, den Ehren und Wirben, der Macht, der höchsien Stellung, die der Serebiche einnehmen kann und sin eutsgen? Jit Einer der Starten so starten so ftart? Und ein schwachze Weite, ein eitses Weib soll es können?"

Martin schwieg. Sein Schweigen sagte nichts Anberes als: Ein ganzer Mann steht hoch im Preise. Für Alles billiger ist er nicht zu haben.

Juliana fuhr sich mit ben Fingerspigen ber beiben Sanbe über bie Stiru. Sie war verwirrt.

"So sage mir bod, was ich anfangen soll!" rief fie enblich.

"Ich habe es gefagt."

"Alles, was Du willft, ich folge Dir!" mit biesem Rufe brach fie vor ihm zusammen.

Martin sah bas Beben ihres Körpers, bas sich allmählich löste in ein schweres Schluchzen. Er ließ sich vor ihr nieder auf ein Knie, legte die rechte Hand auf ihre Achsel und ftrich mit der linten die Haarsträhne zurud, die ihr wirr über bas Gesicht gesallen waren.

"Du armes, liebes Madden!" sagte er und seine Stimme hatte einen weichen, überaus innigen Klang. "Laß das Weinen, es brennt mir ins Herz. Schau mich an mit Deinen süßen Augen. Komm! Hier an meiner Brust, hier ist ein guter Ort sir Oid. Komm!"

Plöglich besamn fie sich. Mit Haft ftand fie auf und eilte in eine andere Ecke ber Stube. Er ging ihr nach. Da saltete sie vor ihm die Hände: "Schilge mich! Ich bin ein Beib, schilge mich vor mir selbst."

"Ihr habt recht," antwortete er, "es gilt nicht bie Stunde, es gilt ein Leben."

"Diefer Wahnsinn! Diefer Wahnsinn!" hauchte Juliana und hieft mit ihren Habere bie Liebe nicht, denn sie werden boch nicht wahnsinnig. — Diese Unrast schon sie werden boch nicht wahnsinnig. — Diese Unrast schon sie lange! In dem Wald gesetht, in die Wildniss gesetht! Und hier habe ich isn gesunden." — Allmählich ließ der Kraups ihrer Empfudung nach. Sie trat an Martin heran, saßte ihn bei der Hand und sagte ganz ruhig: Hier habe ich Dich gesunden. — Du sollst aber nicht ungleich von mir denken, daß ich Dir so muß nachgeben. Schau, dem Einzigen auf der Waum gedacht habe; nein, Du bist nicht so, Du bist noch herrsicher. Ohne Dich zu fünden, hätte ich versonnen missen. So viele Männer

und fein Mann. Da bin ich irre geworden, ganz irre und habe nimmer gewißt, was ich will und soll. — Kein Fürft wärest Du? Ein Mann der Arbeit im Balde? Und will mir von seiner Liebe nur einen Heller schenken und mich wieder sortschieden? — Martin, so bin ich nicht. Ich will Dich ganz haben, nicht sir heute und nicht für morgen — zum Altar nußt. Du mit mir!"

"Juliana!"

"Du haft die Thur verschloffen. Deffne fie!" Dicje Borte waren mit hoheit gesprochen.

"Die Thur habe ich nicht verschlossen," sagte Martin. "Bem frei stand, in mein Hans zu treten, dem steht auch frei, es zu versassen. Ich habe an End bie Demutth der Birftin und den Stolz des Beibes gesehen. Ich achte Ends feir. Und Ihr werdet mit Achtung vor dem Mann ans dem Botte scheiden."

"Rein," sagte Juliana unter Thranen lächelub, "scheiben werben wir nicht. Auch Du haft Niemanden außer mich, ich weiß es. Du haft mich lieb, es kann gar nicht anders sein."

In feinem Blide war bie Bestätigung beffen wohl gut jehen. Mit Mitge gelang es ihm, fest und aufrecht zu bleiben. In feinem herzen ftritten wild wie auf einem Schlachtselbe leibenschaftliche Empfindungen, von welchen Juliana teine Mnung hatte. Liebe und Born — und noch andere Bamonen.

"Ich werde jetzt auf kurze Zeit von Dir gehen," sagte Juliana. "Nur will ich Dich etwas fragen."

Er blidte fie an und war ber Frage gewärtig.

"Wartin," sprach sie, "wenn ich es hingebe . . . . . Da versagte ihr die Stimme. Nach Athem rang sie und suhr sort: "Benn ich es hingebe, was nicht mein ist, und wiedertomme . . . . Rimmst Du mich bann?"

Er brudte ihre rechte Hand, schaute ihr ernft und gut ins weinenbe Auge - und schwieg.

"Bir sehen uns balb!" rief sie und verließ rasch bas haus.

Solches ift vorgefallen an jenem Sonntage im Balds hause bes Schatt.

Eine Stunde später sah man die seltsame junge Frau gur Banderschaft wohlgerüftet die Matte hinangehen. Die Angla saß vor der hütte neben ihrem Wanne und neben strem Bruber und sprach unumwunden ihre Ueberzeugung auß, daß es mit dieser Berson nicht richtig sei. Dem Strashause ober dem Frrenhause entsprungen!

"Niemandem entsprungen," jagte der Bruber. "Berliebt. Männern nachlaufen. Er ihr einmal die Seel verschrieben. Mit Blut verschrieben. Nimmer 10s fönnen. Sein Lebtag nimmer."

"Guet ifcht's," beftätigte ber Andere.

Balb darauf fam der Jafel heim. Er berichtete, die Männer, nach deuen er ausgeschieft worden, drüben in den Unstümpfen gesunden zu haben. Er hätte sie herführen wollen, da sei ihnen hier oben bei den Tannen die junge Frau begegnet und mit ber wollten fie umtehren. Roch fagen fie oben und hatten Bein. Und er, ber Jakel, muffe auch wieder mit ihnen, sie hatten ihm einen rothen Ducaten versprochen, und auch bag er heiraten burfe, wenn er groß fei.

"Den rothen Ducaten nimmst," rieth ber Oheim. "Das Anbere überlegft Dir noch."

Der Bater Saufchwamm griff an feinen Ruden, nestelte bort die leere Tabalsblase vom Gürtel und hielt sie dem Knaben hin, daß der sie brüben im Scharuthal sillen lassen solle.

"Das braucht's nit!" fuhr die Angla dazwischen und riß ihm die Blase aus der Hand. "Soll Buchenland rauchen, wenn's schon genebelt sein muß. Sauschwamm!"

"Guet ifcht's!" fagte ber Alte.

Pont Blodfhaufe ferad fam Martin. Er trug bem Bruber ber Angla auf, Nahrungsmittel in einen Sad zu thun, beneiben sich auf ben Rüden zu binben, zu ben Leuten unter ben Taumen hinaufzugehen und ihnen ein Wegweifer zu sein bis ins Scharnthal.

"Der Beutel gehört nit Tein!" sagte biefer Bruder, ris der Schwester die Tabatsblase aus der Hand, um sie brüben sir den Schwager süllen zu lassen. Der Franzissus Sauschwamm gewahrte diesen Vorgang mit Befriedigung und dachte ganz still bei sich: Gnet ischt's! —

Mis die Menfchen, unter ihnen Inliana, von den Tannen sortzogen, blidte ihnen Martin aus der Ferne nach. — Sie tommt nicht wieder, so sann er. Falich ift nicht in ihr, allein, tritt sie nur erst wieder in ihren Bannfreis, so wird die

Fürstin das Weib töbten. Sie wird vernünftig sein. Sie fommt nicht wieder. —

Er nahm bie Art, ging hinein in die hintere Robung und begann einen Baum gu fällen. Beffer die Sonntagsruhe gu brechen, als in Thatlofigfeit bem wilden Pochen eines blutenben Hergens gu laufchen.

\* \*

Der biefen Begebenheiten folgende Winter verging ereignisstos. Zwei Briefe liegen bem Erzähler vor, die im Laufe desfelben geschrieben worden find und welche auf die Entwickelung ber Dinge ein leichtes Streiflicht werfen. Der erfte biefer Briefe lautet:

Forsthaus.

## Mein liebe Fürstin!

Es ift nit anders und es ift nit anders, ich hab Dich befeidigt. Wie ich dazumal bin heimfonmen aus dem Schatt, hab ich Tag und Nacht gewartet auf Dich Wer nit kommt und nit schreibt, das ist meine Juliana. Jest sind zwöff Wochen vorbei und ich hab nimmer schreiben wolsen und mir gedacht: Jit auch das vorbei. Ist ein glüdseliger Traum gewest. Aber es laßt mir teine Ruh, ich kunnt nit leben und nit sterben, wann ich's nit auf gleich machen wollt. Solche Sachen soll man nie still einschlasen lassen, oft ist nur ein Wisperständnis, das man leicht ausdecken tann. Ich seize es freilich wohl ein, daß es nit geht bei so einer Frau, mit geweinen Leuten so sein

und wann sie's auch zehnmal wollt, denn das weiß ich ja ganz gewiß, daß Du mir gut bleibst. Muß Dir nur noch tausendmal Dant sagen sür die Lieb und Ehr zu mit, meinem Mann und Kind. Und Dich stniefällig um Verzeihung bitten. Gefehlt hab ich wohl schwer, daß ich Dich verlassen hab dazumal in der Widniss. Aber weiß halt nit, was das ist, vor diesem Menschen muß ich schaubern. So habe ich den Kapf verloren.

Alsbann wirft einen Brief befommen haben, für ben ich auch um Bergeihung bitten muß. Bas geht's mich an, Du bift ja frei und geicheit und bat Dir Niemand vorzuschreiben, vor wem Du Dich huten folift. Ift mohl ein besonderer Menich und halt ich ihn nit für ichlecht. Birft icon felber gewußt haben, wie Du bran bift. Beil ich gar nichts von Dir gehört, fo hab ich beilig gemeint, Du marft noch im Schatt und wollteft bort allein fein und ift mir jum Beinen geweft - bor Schmerg ober Freud, ich weiß es nit. Und hab's gar nit glauben fonnen, wie ich auf einmal hor, dag Du wieder in Deinem G'ichlog bift und regierft. Sett hab ich erft gewußt, wie es fteht, bag Du auf ber Rudreife an unferem Baus vorbeigangen bift und baf es aus ift. So natürlich ift bas und fann es gar nit glauben, bag es einmal anbers mar. Traurig bin ich wohl, aber bas Gebenten an bie bergangene Beit geb ich nit her und nit um alles Gut auf ber Welt. Ich bleib Dir's und ichau aus ber Fern in Lieb und Chrfurcht auf Dich hin und will beten für Dich alle

Morgen und Abend, baß Du glüdlich wirft. Mein Mann und mein Franz laffen Dir ehrerbietig die Hand füffen und ich verbleibe, geliebte Fürftin, bis in mein Grab Deine getreue

Maria Baumgartner.

Eine Antwort erwartete bie Förstersfrau nicht. Es vergingen Bochen und Bochen. Da tam plöglich ein Schreiben aus ber Residenz, von Ebenstein durch einen eigenen Boten ins Forsthaus geschicht. Dieses Schreiben lautete also:

Schloß am Hof.

Es geichieht mir ganz recht, liebste Maria. Dein harter Brief hat mir weh gethan, aber ich verdiene nichts Anderes. Entschuldigen kaun ich mich heute nicht, nur bavon bitte ich Dich überzeugt zu fein, daß mich Deine schnelle Abreise im Schatt wohl überrascht, aber nicht beseichigt hat. Und ber Brief war mir ein neuer Beweiß Teines Freundesherzens, bessen mir ein neuer Beweiß Teines Freundesherzens, bessen es freilich nicht mehr bedarf. Warum ich mich auf der Rückreise nicht bei Dir angemelbet habe, das wirst Du vielleicht später einmal ersahren, einstweisen muß ich es seiden, wenn Du Dir Deinen Theil über mich benfti. Dente, was Du willst, bente das Unmöglichssen, nur das nicht, daß ich Deiner vergessen könnte. Du wirft noch alles begreisen.

Mein Aufenthalt in Euren Bälbern ift ein bifichen übel vermerkt worden. Ich glaube es gerne. Dem Hof war's ju viel, mir noch ju wenig. Und Manche wieder — so

-

blinkt mich soft — hätten nichts dagegen gehabt, wenn ich in den Wäldbern verblieben von. Es ift eine erregte Zeit und wird immer unheimlicher. Die Menge wünschlieberschaft, für welche sie den Führer von Zeit zu Zeit selber wöhsen lann. Und ich seh nicht ein, warum man sich aufdrängen soll. Ich habe gewiß niemals gezittert vor dem Schicklafe meines Oheims; von Solchen, die man einschüchgert, bin ich Keine. Wenn ich nur Kraft hätte! Den ist aber anders, liebe Freundin. Wie Bieles, was ich zum Guten sühren vollte, ist zum Schlimmen ausgefallen. Zum Regieren gehört ein Mann, da nützt alles nichts.

Ich sage Dir nur, Maria, es bereiten sich wichtige Dinge vor. Bielleicht kann ich auch einmal so glüdlich und im Frieden leben, wie Du. Bleibe mir nur gut. Kinder und Burftinnen sind manchual laumenhaft und fidreisch, man muß Nachsicht mit ihnen haben. Schreibe mir, wie die Guch der Winter ift, ob im bofen Schatt viel Schnee liegt und sonst von Senera giebt in Eurer Gegend.

Berlachet mich nicht ob ber beiliegenden Rleinigfeit und gebenfet manchesmal

Eurer

Juliana.

Als im nächsten Jahre ber Frühsommer kam, ging es lebhaft her bei bem Martinshaus im Schatt.

Bo im vorigen Commer frifche Robung gewesen war, ba grünte jeht ein Kornfelb; nebenhin, von schmalen Graben

burdigggen, prangte eine Biefe im üppigften Blumenflor. Der Balbitreifen weiterhin bis jum Bafferfall mar gefällt und an bem verfnorrten Tannenforft gegen die Moore hinaus hieben und fagten Solsichlager. Wege murben angelegt, theils burch Aufschütten von gerichlagenen Steinen, theils burch Bebrudung mit Solg. In die Gegend bes Bolfgangberges bin mar foldergeftalt ein Fußsteig gezogen worben. Un ber unteren Butte murbe aus Urmalbftammen ein Stall mit Scheune und Tenne gebaut. Um Bache unterhalb bes Reismandchens, über bas er iprang, huben zwei Manner Lehmarund aus zu einer Duble. Das Blodhaus erhielt einen Bubau, ber viel aroner ausfiel als bas urfprüngliche Gebaube. Martin leitete alle Arbeiten und legte felbft Sand mit an. Bu ben Reierabenben, wenn bie Leute in ihrer Butte tochten ober icheraten, ober im Freien umberlagen und ihre Bfeifen rauchten, fag er in feiner Stube, zeichnete ober ichrieb.

Die Stube war noch unvollständig eingerichtet. Ein neuer, seingefügter, aber nach guter after Zeichnung gebauter Schrant stant da; die übrigen Geräthe waren roh und nur wie für turze Weite aufgestellt. Wehrere Kisten stanten umber, welche Lastithiere durch ben Bald geschlept hatten, aber noch nied undsgepadt waren. Bücher und Briefschien lagen da; an der Wand über bem Arbeitstifch hingen in Handzeichnung die Bithnisse vom gwei aften, gitig dreinbildenden Menschen.

Manchmal blätterte Martin in alten Notizbüchern aus froher Studentenzeit, als wollte er darin Erfat suchen für die Einsamkeit, in der er lebte. Welch ein frischer, heißer Buls war durch dieses Studentenleben gegangen! Welche Jeale! Welch begeisterte Baterlandssiebe! Welch begeisterte Baterlandssiebe! Welch jonnige Lebenslust und welch glübender Freiheitsdrang! Manche Seite dieser Blütter röthete in Kampflust seine Bangen, manche überschlug er mit Grauen. Unter denen, an welchen sein Aunge einmal mit Bohlgefallen haften blieb, war das Blatt mit der Johlse vom See . . . Bas nur aus ihr geworden sein mag, daß alle Spur vergangen — alle Spur . . . .

Borbei. Ein ernstes Schickfal war über ihn getommen, ein Leben voller Archeit und Gefahr. Die 3deale waren blaß geworden, bis auf eines — das war roth wie Blut. Es war Bieles anders geworden, als er sich's gedacht. — Endlich ift ihm nichts mehr geblieben, als die stille Freude am ländlichen Schaffen.

Ju neuesten Tagen hotte er versucht, Fühlung ju gewinnen mit ber Belt. Er las mandmal in Büchern und Stugschriften, die ber Jakel alle Wochen einmal vom Scharnthal herüberbrachte. Draussen im Land war es getungen, von bem aus politischen Gründen in Beiglag gelegten Bermögen seines Batters Theile frei zu machen, vermittest welcher er nun seine Ansiebeling im Schatt so weschentlich zu seinessen, die die Ansier Battera Theile frei zu machen, vermittest welcher er nun seine Ansiebelung im Schatt so weschentlich zu seines Battera fahre gingen ihm aber andere Ereignisse, die das Batterland betrafen und die er aus ganzem Herzei segnete.

Eines Tages, gerade am Pfingftfeste mar's, als Martin mit feinen Leuten auf der blübenden Matte versammelt mar,

Martin. 273

um der Andacht zu pslegen — eine geplante Capelle kounte erst im nächsten Jahre gebaut werden. — Hörte man das Traben von Pserden. Aus dem Dickicht hervor den Waldsteig kannen zwei Neiter und eine Meiterin.

"Lasset es gut sein und begehet das Feit in Fröhlichkeit,"
sagte Wartin zu seinen Genossen, damp ging er den Antömmelingen entgegen, entblößte sein Haupt und reichte der Reiterin
die Hand, dass sie vom Nosse kleine. Er that das mit großer Gelassenheit, aber seine Augen leuchteten in hellen Freuden.
Sie stieg vom Pferde auf den grünen Rasen. Und als sie auf demselben stand, legte sie die Geiden Hand in die seinen und sagte: "Pun, Wartin, jest bin ich dal"

Er beugte fich und fußte ihr die Band.

Sie schauten fich an und endlich sagte er mit leifer Stimme: "Ich hätte es nicht gedacht."

Sie blidte ihn fragend an.

"Ich hatte es nicht gedacht, daß Du fo groß bift," fagte er. Dann ließ er fie ein wenia allein fteben und gab Au-

ordnung, daß die Reisebegleiter und die Pferde in Hut und Pflege famen. Und als das geschehen war, nahm er die junge sichne Frau gauz sachte an der Hand und führte sie in sein Haus. Kannn er die Thür hinter sich angelehut hatte, siel sie ihn um den Hals und füßte und berze ihn unter Schluchzen und Jubeln. — "Wie glücklich! Wie glücklich!" Ein anderes Wort brachte sie faum hervor.

Martin stand und ließ den Freudenstrom über sich ergehen. Als sie endlich ein wenig ruhiger geworden war, nahm Refegger, Marin ber Mann. er das Wort und fagte: "Glüdlich bin ich. Du opferteft mur eine Rrone."

"Du weißt es?" fragte fie.

"Ich fah es. Du haft Kampfe durchgerungen, bevor es Dir gelang, der golbenen Kette zu entsommen, die weder Dir noch dem Botte zum heite sein konnte. Du haft tapfer geftritten mit Dir felbit."

"Gott weiß, es war ein thörichter Kanupf," sagte Juliana, "wie ich mich nur so lange besinnen konnte, eine solche Last für ein solches Glück hinzugeben!"

"Ehrenvoll haft On Dich aus dem Handel gezogen," sprach Martin, ihre Haub fest in der seinen haltend, "Dein Manisest zu Ginnsten der Boltsberrschaft ist ein Geschent an Dein Batersand, um das Dich noch die Zufunst preisen wird. Ich habe kein Wort, um Dir zu danken."

"Dant in Worten erwarte ich nicht von Dir," verfette fie. "Du haft eine beschwerliche Reise gehabt?"

"Wir find von Edenstein her seit gestern auf dem Wege," antwortete sie, "Die Racht haben wir in der Kloberichachhütte gugebracht; heute sind wir seit Frühestem zu Pferde umd nun nun frage ich den herrn des Martinshauses, ob ich hier daheim bin?"

"Sei mir millfommen!" fprach Martin. "Ich wollte, baß ich Dir zuvorgefommen mare, um in Ebenftein Dich zu werben."

"Mit diesen Worten haft Du geworben." Sagte fie. "Freund, wie ich es Dir leicht mache! Und mir ift es recht,

aller Belt geigen gu fonnen, baß ich für ben geliebten Dann ein Fürftenthum hingegeben habe."

"Sie wird es unerhört finben."

"Aber die Klugen werden mir recht geben. — Rur Eins, Wartlu, wir wollen nicht viele Förmlichkeiten haben — deren bin ich fatt — ich habe Dich erwählt zu meinen Wanne, umd es ist Dein Wille, daß wir beifammen bleiben?"

Sie reichten fich die Sand und bas war die Berlobung.

"Doch nur die Berlobung!" sagte fie. "Moer wenn On willft, fannit Du mir einen Rug geben." Martin ließ sich bagu nicht lange bitten. Sie beugte ihr Haupt nach rudwärts, er hielt es in seinem Arme, neigte sich und brudte seinen Mund auf ben ihren so fest und glübend, daß ihr Hören und Sechen verging.

Alls das wiederholt geschehen war und fie sich sachte auseinander gesoft hatten, sagte er zu Jusiana: "Wir sind aber noch nicht so weit. — Du bist ein leichtstuniges Beid. Du nimmist einen Bräutigam, ohne, wie mich dimtt, mehr von ihm zu wisen, als daß er eines Doctor der Rechten Sogn ist, selbs ein solcher werden wollte und plöglich in den Wald ging, um ein Landgult urbar zu machen. Wenn Du nun die Prant eines Kauberchauptmanns wärest!"

Sie ichaute ihm einen Augenblick verblüfft ins Geficht und antwortete: "Das würde an ber Sache nichts ändern. Ber Du auch fein magit, Du bist ber Mann, den ich liebe."

"Bevor wir am Altare fiehen, wird ber Priefter fragen, ob ich nicht etwa gegen andere Personen Berbinblichseiten habe?"

18\*

"Martin!" rief Juliana und haftete mit beiden Sanden nach ihm, als ob fie ihn festhalten wollte, daß er nicht verfinte in einen Abgrund.

"Der Amtmann wird fragen, ob mein Leben bisher ein unbescholtenes gewesen, ob ich nicht etwa brandgestiftet ober gemordet habe?"

"Du bofer Mann!" lachte nun Juliana auf, "in fo wichtiger Stunde Scherz zu treiben! Du bift ja mein Bertrauen."

Er aber war sehr ernst und nach einer Weile sprach er: "Wenn Du asso mit mir zufrieden bist, so sagen wir: Gott und Amen. — Und num wolsen wir sehen, daß wir ein leidisches Essen betommen. Die Sorge um derlei wird mir hoffentlich bald meine Hauftrau abnehmen. Dein Gemach tennst Du, es soll Dir wohlbekommen."

So ift gur felben Stunde in heiterem Ernfte bas Band gestochten worden gwischen biefen zwei Menschen. Wie die nächste Zeit verging und das endliche Geschief sich vollzog, das soll in den folgenden Blättern einsach und treu erzählt werden.

\* \*

Das Gemach, welches Juliana im Martinshause bewohnte, war genau noch so bestellt, als im Jahre zuwer; nur lag vor dem Bette auf dem Fußboben ein Bossessell, bessen dem dem his bei Bristen bei gegen das Kissen hin grinste, auf bessen wolligen Flaum aber die zarten Küßchen der jungen Krau jeben Worgen

ruhig niederstiegen. In der Borftube waren der Tifch und die Schränke und andere Einrichtungen, wie sie zur Bequemtichteit und Schönheit einer Wohnung dienen. An der Ecke stand mun ein großer, braunglasirter Rachelosen, in welchem einmal — da über Nacht Frühlingsreif gefallen war — ein Feuer fnisterte.

Martin wohnte in feinem neuen Gelaffe. Juliana befam ihn oft lange nicht zu sehen, da er bei den zahlreichen Arbeitern war und auch mit ihnen speiste, während ihr stets ein besonderes Wahl in ihrer Stude aufgetischt wurde. Fall jeden Zag staud in der Ansiedlung etwas Neues da, war's eine Bretterhütte, war's eine Zimmerung, ein Dachstuhl, eine Britek, eine Planke ober auch nur eine Bant, auf der man siehen und dem wachsenden Gehöfte zusehen tonnte.

Inliana trug nicht mehr das theils waldbäuerliche, theils phantafiifche Aleid, wie im Borjahre, sondern den bequeunen und geschmadvollen Angug einer Städterin, wenn sie auf dem Lande ist. Sie ritt unauchmal mit den Männern aus, die sie von Edenstein her mitgenonunen hatte, oder sie unachte allein keine Spaziergänge. Einmal des Tages, gewöhulich gegen Kbend, kam Martin zu seiner Brant, um sie zu einem Waldbanane einzuladen.

Die fanft und freundlich flog ba ihr Gefprach!

Bon ber Bergangenheit ber Fürstin war selten bie Rebe, er fragte fie nicht barnach, und ihr schien bas recht gu sein. Einmal nur hatte fie vor sich hingeseufgt: "Bergangen ift's, ware es nur auch vergeffen!" — Uebrigens schien sie gang fertig

-

zu sein mit der Welt, sie hatte alle Brücken hinter sich abgebrochen. Das Fürstenthum wurde einstweilen verwaltet durch
einen gewählten Nach. Zustiana hatte sich vorgenommen, alle
Erinnerung so viel als möglich zu ersticken, auf Edenstein so
ichlicht hinzuleben wie eine Bürgerefran, im Walde so unwissend zu seine vie eine Dirtin. Die Liebe stand ihr hierin
bei. Hätte sie nur immer bei ihm sein können, es wäre vergangen auch vergessen gewesen.

Eines Tages beflagte sie sich auf einer Baldwanderung mit ihm, daß er sie so viel allein laffe.

"Ja, so seid Ihr Franen," lachte er. "Ihr habt nichts als die Liebe zu thun, wir Männer milffen nebenbei auch einiges Andere besorgen. Jeht, zum Beispiele, nuß ich ein Haus bauen sir mein Weib. Ich tann es nicht ertragen, Inliana, daß Du länger dieses Unsertige und Unbehagliche sehen sollst. Wenn das Reit hergestellt ift, undgen wir es uns wohl sein lassen. Vorger heißt es schaffen und wachen, daß alles in voller Richtigfeit gedeihe."

"Gebenteit Du benn innner hier zu bleiben?" fragte Juliana. Martin antwortete: "Alls ich vor zwei Jahren biefen weitentlegenen und boch fruchtjäligen Boben auffand und erworf, wor ich feit entiglossen, beies Felb für bas Wirten meines Lebens zu wählen. Seither hat sich freilich Manches so geanbert, baß ich mir in einer milberen und geselligeren Gegend ein Haus gründen toute; nun aber bin ich mit beiser Scholle bereits verwachsen. Und wir werden hier ja nicht allein bleiben."

Juliana mußte bei diefen Ketten Worten ein wenig erröthen. "Se werden neue Anfiebler fommen," fußr er fort, "bie im Schatt roben, häufer bauen und die Erde fruchtbar machen. Denn die Welt wird ja doch zu enge und es ist gut, Wildnisse zu reuten und ihren Grund der Menschheit dienstdar zu machen. Wo Menschenkände schaffen, da thut auch die Natur gern das ihre. Zie erst der Urwald geichsagen, so werden mauche Simpse sich wohl selber trocken segen, und Stricke, die dem Felbbau etwa nicht gedeissisch jind, werden ergiedige Wiesenwirthsichaft zulassen. Man glaubt es nicht, wie viel Kraft in einem Boden ist, der siet alten Zeiten von modernbem Natoke, don verwesenden Pflanzen und Thieren aller Art gedingt worden. Du haft vor einem Jahre die Frichte nicht Wod geichen. In diesem Gantens doog geichen.

Sie standen nun auf der Höhung unweit des oberen Wasserfalles und überblidten den ganzen Plan, auf welchem sich der Hof erhoben sollte, der freilich für ein nicht sichverständiges Luge jett noch zerfahren und regellos schien. Ueberall pochte und hömmerte es, das Scharren ter Säge war zu hören, die Leute waren emsig. Augthiere schleiften klotige Baumstämme herbei, die behauen oder gespalten wurden, und die Almmerdämme kangen wie dumpfe Gloden, weum sie aneinanderprasitten. Dort im Dedgart wurde ein neuer boppelschariger Psiug versucht, der erst angelommen war und an welchem ein Anecht sich in den Vortstellen übte, die ihm Martin tagsüber gezeigt hatte.

"Und dort unten asso," unterwies Martin sier seine Braut, "dort, wo die Hitte steht, wird das Woshisaus sier Levener; es soll an vierndzwanzig Personen spile. Die Stallungen und Schennen, die bereits stehen, werden vergrößert. Die Getreidenühse mit dem Bachofen und der Badestude soll noch in diesem Herbit, es ist mir ein Hollighen wie es steht, es ist mir ein Hollight das Jamilienhans, in welches wir hossentich von den Winter einziehen werden. Zwische dem Jamilienhanse medden dem Bamilienhanse medden dem Bamilienhanse medden der Britzel der Bestehen der große Gemüsegarten, an den sich ein Jiergarten schließt, zur Linken eine Baumschaft, in welcher ich alse Krien von Gewöcksen, die hier sortsommen fönnen, zu versammeln gedenke. Auf diese Baumschale sein in mich ganz besonders."

"Betun Du Dich im Großen mit der Maldpflege abgeben wilsit, so weiß ich Dir einen tüchtigen Förster," so muterbach ihn Jusiana, sie erschrach selds vor der Bemerhung as sie sich jetzt erst wieder an das Berhältniß erinnerte, in welchem die Baumgartnerleute zu Martin standen. Zum Glind überhörte er den Einwand und fuhr in der Erslärung seines Planes ruhig sort: "Dort unten hinaus, wo jetzt noch Strupp und Wald sit, werden die Wissen sie zum Theil der Geschaft und bei Gelder lege ich an jene sonnseitigen Lehnen, die zum Theile de Maldes zu erwerben. Benn durch den Schatt erst sahrbes zu erwerben. Benn durch den Schatt erst sahrbes wer einer den, der den den geden gesehet sind. Ich will trachten, noch weitere Theile des Maldes zu erwerben. Benn durch den Schatt erst sahrbes wege angelegt find, wird and die Holzwirtssächt sich sohnen.

Martin. 281

Das freut mich alles heute schon. — Ich bin zubem ein bischen ebrgeizig," school er, "und wenn biese Gegend, die is zeht mit der verrussenen Bildniß bedeeft gewesen ist, ein blüsendes Thal sein und etwa Martinsheim geheißen wird, so werde ich darüber selbst im Grade noch vergnigt sein."

"Und mein schönes Genstein wird gang vergessen?" rief Juliana aus. "Ein prachtiger Wintersit, Martin, Du sollteft ihn nicht verschmäßen."

"Zum Schloßherrn werbe ich nicht taugen," entgegnete er lächelnd, "Judem wird bas Martinsheim auch im Schnee bes Hansvaters nicht entbehren tonnen."

"Es giebt auch auf bem Sofe Sbenftein viel gu ichaffen für ben Landwirth," bemerkte fie.

"Es foll nicht verwaisen," sagte Martin. "Stets am nächsten aber wird mir das sein, was ich selbst gegründet und gestaltet habe, und ware es auch recht bescheiben."

Juliana zerpflüdte einen Grashalm und dachte dabei: Nachgeben wird der nicht. Es ist entzückend, wie er eigensimnig ist. Dann sagte sie: "Wie Du willst, Wartin, ich werde gerne auch im Winter hier sein."

"Und ich werbe gerne mandpnal nach Genftein geben, wenn es Dir lieb ift," verfehte er, "ich benke, es wird sich etwas aus ihm machen laffen."

Während Martin seiner Braut so die neue Ansiedlung erflärte und deren Zusumst andeutete, hielt er ein Blatt Bapier mit dem Plane dieser Ansiedlung in der Hand. Nun war ihn das Blatt zusällig zu Boden gesallen. Es lag auf dem grünen Moofe, und als er barnach langen wollte, flog es wie flüchtend von seiner Hand bavon und in die Luft eutpor, wo es ein paarmal um sich tanzie und dann zu Boden sank.

"Siehft Du bas?" fragte Martin. "Es ift lebenbig geworben."

Juliana war vor biefer Erscheinung fast erschroden. Wie tann in der schweren, todtenruhigen Luft ein Blatt Papier aufspringen und in die Höhe fahren gleich einem gescheuchten Boges!

"Benn man bebenft," versette Martin sinnend, "daß Alles und Jedes für sich eine Seele hat, durch die est manchmal eigenmächtig lebt und weht, so ist est zu verwundern,
daß trohden alles im Ganzen dem Billen des Menschen
einet. Manchmal widerstrebend zwar und doschaft ihn nedend,
wie eben diese Blatt, aber schließlich doch ein unterthäniger
Diener bleibt. Ja, mein lieder Plan, ich habe dich schon
wieder!"

Juliana wunderte fid nicht über die Unterthänigkeit eines armseligen Blattes; fie fühlte recht deutlid, wie selbstverftändlich und fuß es war, dem herrn ber Schöpfung ergeben ju fein. Sie schwiegte sich an seinen Arm und so schritten sie waldeinwärts.

Die Luft war schwill, das Licht düfter und Juliana hosse, sie würden schwert die nichtlichen Franzeite sie sich niederlassen und einmal von Wirthschaftsangelegenheiten nuchefelligt so recht trantich miteinander plandern töunten. Es war ihr unsassich, daß ein Brautpaar etwas Martin. 283

Anderes sinnen und sagen sonute, als Liebe. Sie jah gar munter und rosig aus, noch weit schöner als im vorigen Sommer, wo sie gehett gewesen war von der Unruh des Bergenes. Ihr großes Auge war durchdammert von einem sausten Jerer, das zeitwelsig, wenn Martin gerade und seist in dasselbe blickte, fast grell aussoderte wie Herdglut, in die man Del gießt. Dann zucke auch leise ihre volle Obersippe, Gedauten verrathend, die nicht ausgesprochen vurden. Ihr anges Haar dies jeder Reisigzweig, an den sie frich, sich and biesem Golde ausstrecke und die Maid seishalten wollte, so hob Martin die Fechten und wand sie um das siebe Haupt zu einer Art von Krone.

"Drückt fie?" fragte er.

"Nein, diefe nicht," war ihre Antwort.

Der himmel hatte sich ganz unnbuntelt, über allen Wipfeln ichwere Stille; es wetterfeuchtete. Unfere Wandberre erstiegen eine Anhöhe, von welcher aus weite Balbirecken zu ibersehen waren. Sie begehre weiter nichts zu sehn, versicherte Juliana und suchte in feiner Miene zu sein, ob er teine Besorgniß eines Gewitters wegen habe. Da er vollsommen ruhig war, suchte auch sie sich zu beruhigen. Sie, die sonst gleichgiltig gewesen gegen berlei, bangte jeht vor jeder Gefahr. War bod ihr Leben so unermeftlich an Werts gestiegen!

Auf ber Sohe lag ein breiter, graubemoofter Stein, über welchen gahllose Ameisen aufgeregt bin und ber liefen. Martin

brach vom hafelnufitranch einen Zweig und fächelte die Thierchen gum Erbreich sinab, bann fetten fie sich auf ben Stein. Sie legte ihre hande in ben Schoft und er legte in bie ihren seine Rechte hinein, daß sie wie in einer weichen Wiege lag.

Instana hatte sich vorgenommen, heute einmal über die Bergangenheit ihres Brautigams zu sprechen, es gesüstete ihr boch, von seiner früheren Jugend zu hören und wie er sich bisher gegenüber dem weiblichen Geschlecht verhalten hade. Bor nichts bangt eine Fran mehr als davor, daß sie ihrem Geslebten nicht die Erfte sei, und nichts macht ihn in ihren Ingen liebensdwürdiger und untwiderstechlicher, als die Borstellung, daß er in der Liebe schon Sieger gewesen.

Es fam aber zu feinem berartigen Gejpräche. Sie saßen nebeneinander da und schauten schweigend in das grauenhaft wilbe Firmament hinein.

Ginen solchen himmel hatte Intiana noch nicht geschen. Er war nach allen Seiten hin — so weit das Ange ihn erreichte — vollgedrängt von Wolfenballen, die grau um schwere Weiwungten aneinandergeprest die Erdsicheibe einwöldten. Daß über diesem Gewölde noch die Sonne stand, wer sonnte es glanden! Im Schatt war es so sinster, daß Intiana auf dem Antlige Martin's den Ausbruck der Behaglischeit, umd Wartin auf dem ihren den der Anglit nicht seinen Einzelne Wolfenpartien waren im tiefften Blau, wie klarer Nachtshimmel ohne Sterne, andere sait ganz schwarz wie Cijenichsfacken. Wenn man mit einem Haumen nach ihnen

Martin. 285

hatte schlagen tönnen, sie mußten einen metallenen Schall gegeben saben, so hart und ehern sahen sie sich an. Dabet wogten und wirbelten sie meaufhörlich, und obzwar man das Verwandelin nicht eigentlich vor sich gehen sah, die Verwandlung sah man doch in jedem Angenblicke. Ueber dem fernen Wolfgangberge stand das sinsterste Ungeheuer; es war eine gleichmäßig blaufchwarze Wucht, die breit und massendere gegen den Zenith aufstand, sie hatte blasse, hochgerundete Mänder nud in ihrem Spiegel zuchte zuweilen ein mattrother Schein.

"Lag' uns eilen," sagte Juliana endlich, "es naht ein schweres Gewitter!"

"Ift ihm nicht so ernst, als es sich stellt," beruhigte Martin, "es sind alle Bergspigen frei und die Spechte fliegen hoch über ben Bipfeln."

Bett war es aber unten in ber Thalung ju schen, als ob aus einzelnen Banunwipfeln monbicheintlane Lichtsaulen aufftiegen. Sie stiegen sachte empor und verschwanden unbichiummerten aufs neue. Weiter bin in ber banunernden Ebene fag ein phosphoruslangblauer Arther. Justiana hatte die Erscheinung ja schon im vorigen Jahre gesehen.

"Alles ift voller Elektricität," bemerkte Martin. "Bir werden am Ende boch ein Schanfpiel erleben. Aber Angst wäre thöricht, weil wir hier so sicher sind als anderswo und weil wir nichts dafür und nichts dagegen thun können."

Julianen uuthete es fast wunderlich an, daß einmal auch dieser Mann nichts sollte entgegen thun tönnen. Es war ihr nicht flar, daß in unabanderlichen Gefahren ber Mannesmuth "Ergebung" heißt.

Martin's Auge haftete an einer finsteren Wolfenschichte. Dieselse sandte dort einen lichtweißen Nedelzipf sentrecht nieder, der sich immer mehr schlauchartig verlängerte, dis er auf die waldblaue Gbene stieß. Wie ein ungeheurer Trichter stand die weiße, seltsame Gestatt, die nun auf dem Boden auseinanderssloß, tegesförmig wie niederriefelndes Mehl. In der Luft war ein seine Knattern, wie von einer sernen Feuersbrunft und im Robeltrichter slog ein Wust von dunkten Körpern auf und nieder und tangte in demissiben.

"Bas ift bas um Gotteswillen!" rief Juliana.

Martin antwortete nicht fogleich, sondern war versunten im Anschauen bes Naturspieles.

"Das ift, "fagte er endlich, ohne ein Auge davon abzenwenden, "das ift bieselbe Geschichte, wie vorher mit dem Papier blatt: Birbelwind. Und ben Wolfen ift eine Windhose niedergesprungen, und wie früher das Blatt gessog ift, so fliegen setzt dort die Feben der gerriffenen Bäume und der ausgewirbelte Sand.

"Das wird größer," fagte Juliana.

"Es saugt die Splitter und die Baunmoipfel auf," sprach Martin, "gauze Nasenscherben grabt es los und schlendert sie empor, Bögel, Hasen und Rese mit ihnen. Siehst Du, jeht geht es weiter nach rechts, hintensper bezeichnen die weißen Strünke und entschäften Stämme seinen Weg."

"Es fommt naher!" rief Juliana und barg ihr Haupt an Martin's Bruit. Thatjächlich zog die Windhofe sich gegen die Ansiedlung, die so sitil und scheinbar wohlgeborgen in der Niederung lag. Ju Wirbel slogen schraubensörmig allerhand dunkse und weiße Körperchen und plöglich war es, als springe in demselben ein blintender Strahl auf. Der Schlauch war an die Tümpel gesommen und sog dort Basser in seinen lustleeren Naum. Das Knattern währte fort und manchmal war es wie das schwetzerbe Schnalzen eines Baumistammes, der mitten auseinander gerissen wird.

Die Windhose war licht und wuchtig wie eine Marmorfaule, welche bas Gewölbe bes himmels gu tragen hat; man hätte sie für einen seiten Körper halten muffen, wenn nicht immer wieber in ihr die fliegenden und tangenden Buntte der Splitter, Baunwipfel und Erdsegen gum Borichein getreten waren.

"Es fommt näher!" ichrie Juliana.

Martin ichwieg. Die brüdende Luft war noch tobtenftill gewesen, allmählich erhob sich ein eigentliumliches Saufen, das immer hestiger ward, während der Rebeltrichter von Secunds zu Secunde sich merklich vergrößerte. — Martin sah im Geiste bein hauß zerrissen in tausend Splittern gegen himmel fliegen, mitten in einem wirbelinden Staubmeere tanzen und danu in alle Winde sich verstreuen . . .

"Wir werben auch fliegen!" fagte Juliana und ihr Auge klammerte sich an feinen Mund, als wollte fie ihm ein Nein entreißen.

Aber Martin ichwieg.

Zeht war es, wie das dumpfe Knallen eines Schusses, ein Windfloß hatte ans Ohr geschlagen. In demselben Ungenblide riß der Nebelschlauch in der Mitte, dort wo er am dinnsten war, entzwei. Nun waren zwei Trichter, der eine in den Wolken mit seiner Röhre nach unten, der andere auf der Erde mit seiner Röhre nach oben. Sie gingen ausseinauder; der auf der Erde wirbelte rasch gegen die Richtung des Wolszangberges hin, ans Gebirge stosend löste er sich auf in eine sorussse Lunssschlächte. Der am Himmel blieb eine Weise unverrückt hängen, dann zersetzte er sich in weise Fransen und Schaumssochen.

"Es ift vorüber," fagte Martin.

Juliana athuete auf, fuhr sich dann mit beiden Händen über das Gesicht und sprach leife: "Die Wildnif ift furchtbar."

"Ich habe biefe Ericheinung heute das erstemal in solder Größe gesehen," bemerkte Wartin. "Der Himmel hat starte Arme, mit denen er niedergreisen kann auf die Werte der Wenschen. Ich will mich freuen an meiner Schöpfung, wenn es mir gegönnt sein sollte, sie zu vollenden, aber — nie sei der Mensch in Hochsungt fols auf seine Werke."

Bon ber Luft begannen nun Tropfen, Fichtenabeln, Zapfenichuppen, Splitter und Zweige niederzuregnen, und allerlei Staub, selbst Keieststeinchen fielen. Es sielen Baumriuben, es fiel die Klaue eines Ranbvogels, es sielen zerzauste Federn. Das dauerte eine Weile so. Die gange kuftweite war erfüllt mit einem wogenden Kehricht. Ein bunter häher siatterte baher, er flog nicht, sondern flatterte von Wipfel zu Wipfel, von Alt zu Aft, endlich nur mehr auf dem Erdboden heran. Ein Theil seines rechten Filigels war weg; ben Menschen vaderte es zu, das sonit so icheue, tickliche Thier, als thune es nur bei diesen Mitteid finden in solcher wilden, wüthenden West.

Als Martin ben Bogel fangen wollte, schoff biefer boch ins Gebüsche.

Run war's, als fahre irgendwo eine Geröllichicht zur Tiefe. Der Hall wiederholte sich in allen Bolfen. Das junge Beib begann neuerdings zu zittern. "Es ift vorüber," sagte Martin. Laue Negentropfen sielen zur Erbe, die Bolfennasje hichene sich ineinander zu verschnetzen und die harten Farben löften sich in ein zarteres Grau. Der Donner rollte ohne zu trachen, von den Bligen sah man nur den rothen Schein. Das Menschenpaar machte sich auf den Heinweg.

Endig wurde es Nacht. Kein Lüftigen ging. Der Negenschauer hatte ausgehört, nun hub die Herrlichfeit des Jeuers an. Pichtich schoffen in blendender Wits auf; es war als ob er aus einem Tannenwipfel gegen Himmel gegundt hätte. Juliana suhr mit beiden Handen gegen das Auge, da prasselte schon der Donnerschlag an ihr Ohr. Quer über den Himmel suhr eine weißloderude Schlange; erst nach zwei Secundon solgte ihr der Knall. Weiterhin suhren schare Serahlen auf und nieder, so unnurterbrochen, daß das Licht nicht ausstossich die Knalle. Jählings ein heißer sobernder Luasm, daß es unserem Menischungaare den Athem in die Brust zweist gurückließ und ein Schlag, daß der Boden bebte.

Juliana barg fich immer wieder an der Brust des Mannes und dieser legte seinen Arm um ihren Nacken.

"Gottlob, daß Du bei mir bift," hauchte fie, "allein mußte ich vergehen." Sie fühlte, als ob unter seinem Schutze ihr nichts geschehen tonne, sie glaubte an ihn.

Und die Blige gingen immer auf und nieder über ben nachtigen Balb, in Rreug und Rrumm, in Baden und Speeren. Die Gegend mar wie ein grun-blau-rothes Lichtmeer, in welchem bie feurigen Schlangen ichmammen. Manchs mal flammte im Bewölfe ein Buntt auf, fternartig, um fofort wieder in fich zu verlofden. Manchmal gertheilte fich eine Bliglinie in mehrere Urme und biefe gerfaferten fich wieber in gahllose Strahlden, bag es ichien, als faufe bom Simmel eine riefige vielzweigige Flammenruthe nieber. Andere Blige fuhren von einer Bolte heraus in die nachfte hinein, und ihr rother Wieberichein braunte nach in ben Bolfenrandern. Dann wieder flammte bas Leuchten facherartig auf, wie Nordlichtichein über bie halbe Simmelsrunde, und es fladerten verlorene Scheine in Boltenhaufen, langfam auffachend und langfam verlofchend. Die heftigen Donnerschläge waren feltener geworben, hingegen rollte und murrte es am himmel unaufhörlich, ju horen, wie bom Stranbe aus ber Meeresfturm, ober als maren bie Bolfen ungeheuere Granitmaffen, die fich aneinander rieben.

Mimaflich verstummte auch biefes hohle Donnern, es war gang fiill, nur die Blige flammten noch und flammten unaufhörlich.

"Nun haben wir's geschen," sagte Martin, "nun wollen wir vollends nach Saufe geben, bevor die Lichter verlöschen."

Daß auch aus ben haaren ihres hauptes blaue Flammchen gudten — fie wußten es nicht.

\*

Nach diesem gewitterschwillen Abende kamen wieder Tage bes hellen Sonnenscheins.

Justiana vergaß ihr Fürnehmen, bath nach Sebenstein junridgutespen, um Auftalten jur Hochzeit zu tressen, so eine sie viese auch herbeisehnte. Sie war saft gelähmt vor Silict, trobbem es erst sachte herantam. Ja manchmal war es saft, als bange sie vor der Bucht dieser nahenden Glüdseligteit und als habe sie nicht den Muth, sie zu ersassen. Sie saft gern auf der neuen Lärdsenbant vor dem Blocksause und jah den Arbeitern zu, unter denen Martin war. Er war stets der Erste und Anschiessanschaften war. Er war stets der Erste und Anschiessanschaften wort er nun bei den Erdarbeiten sein, oder bei den Zimmerungen, oder mochte er im neu ausgerichteten Dachstuhl umherketettern und mit den Schindebeckern zu schaffen haben: überall wuste er Bescheit, alles war ihm handlich und seine ruhig und bestimmt ertheilten Anordnungen wurden ebenso ruhig und bestimmt ausgerishtet.

"Mit Dem ist's gut arbeiten," sagte einmal einer ber Zimmerseute zum anderen, "bin immer ein Taugenichts gewest und überall haben sie mich verjagt, und bei Dem da sehe ich, daß ich Häuser zimmern kann." "Ich weiß selber nit, wie das zugest," versetzte der Andere, "giebt's so Leut, die sind herrisch und schreien herum mit Einem, daß die Ohren gellen, und man mag's doch nit thun, wie sie's haben wollen. Der ist freundlich und ernsthaft und man solgt ihm wie das Hünde dem Herrn."

Auch die beiden Begleiter ober Diener Justianens mischten sich, wenn sie nicht bei ihren Pserden zu thun hatten, unter bie Arbeiter und ordentlich wohl that ihnen eine Beschäftigung, bei der etwas ward und von der etwas siehen blieb.

Die beiden Alten von der unteren Hitte, die Schwäger, begegneten dem Martin mit wohrer Ehrfurcht. Einmal nächtig, als die Angla schon draußen in ihrem Huntelt verfrochen sag, die beiden Alten aber noch wach in der Hitte auf dem Mooshaufen nebeneinander tauerten, sagte der Eine, Angla's Bruder: "Rur Eins versteh" ich nit von unseren Herrn, der doch sonst so gescheit ist."

"O - oh!" fnurrte ber Andere, Angla's Gatte.

"Wie tann fich ber Mensch eine folche Elenbbutten auflaben!"

"D - oh!" fagte ber Unbere.

"Geht ihm viel zu gut, hat er sich um ein Weibsbild geschaut. Ein junger, gesunder Mensch, wie der Martin, braucht Keine. — Bas sagtt, Schwager?"

"O - oh!" fagte ber Schwager, "Mebart! verfiebt wird er fein."

Der Mebart rudte fich, pfufterte und fprach: "Schwager, Berliebtfein ift Aberglauben. Benn man fich's einbilbet, wird

man's, fonft ift's auch fo gut. Bin mein Lebtag nit verliebt geweft."

"Und haft boch Gine genommen," fagte ber Anbere.

"Sundywamm, weißt nichts," antwortete der Medart. "Genommen hat sie mich. Beißt eh, daß ich so fränklich worden bin. Eine Wätterin sür die alten Tag, na ja, und daß mir wer die Suppen tocht. Richtja, alsbann tommt sie mb sagt, ein Wensch, der wenig Blut hat, müßt angewarnt werden, und hat mich jum Psarrer geschleppt. Der Psarrer hat ja gesagt, sie hat ja gesagt — ich hab wahrscheinlich auch ja gesagt, sonst tunnt ich mir's nit denten, wie es möglich, daß ich bei ihr sieben Jahr lang hab müssen blutschwielen. Das Beest! Gewartet hat sie mich gut, aber gestritten wie der Teusel. Dreimal hab ich sie verjagt. Kunnt mich allein nit versterben lassen, hat sie gesagt, ift allemal wieder zurstoffnemen und haben und einander die Hatmal wieder zurstoffnemen und haben und einander die Hatmal wieder mentirt. Bor santer Gisten triegt sie die Gicht und derweil sie werd ist, werd ich gefund und geh ihr durch."

"D - oh!" fagte ber Saufchwamm.

"D Bruber in Chrifto!" rief ber Alte aus, "Du haft schaf bei ber Nacht? Wein Mensch, bas Beib fommt mir für! Benn sie aussomnt und mich aufsucht im Schatt, so geh ich in die Tümpel!"

"O - oh, bifcht felber Schuld!" entgegnete ber Sauichwamm.

"Wie fo, Schwager!"

"Ein Mannsbith, das mit dem Weibsbitd nit auskommt, ifcht selber Schulb. Schau mich an, thui ich fireiten mit der Angla? Dunder na! Hebt sie an, so sag' ich: Guet ifcht's. — Und auet ifcht's."

"Ein Simandl bift!" fagte ber Debart.

"Guet ischt's, sag ich und thui, was ich will."

"Dummer Tiroler, wenn's halt nit gut ift!" wendete ber Andere ein.

"Guet isch'el Schlasen thui mer!" knurtte der Sauschwamm und das Schpräch war zu Ende. Der Medart saun aber noch eine Beile nach über die Berbtendung seines Herrn.
— Nimmt sich Eine! Und gar eine Junge! Bis Die einmal die Gicht kriegt und ins Spikal geht — o Ewigkeit!

Der Medart war ein brader Mann, aber mit seiner Weimung über Martin und die Liebe blieb er allein. Alle underen Männer im Schatt beneideten den Herrn, alle Weissbilder beneideten Julianen. Daß diese mit fleigendem Wohlsgefallen ihren Bräutigam betrachtete, war kein Wunder. Sie wurde von Tag zu Tag mit seinen Sigenschaften vertrauter, tief und tiefer blidte sie auch in sein Herz. Und doch war ihr manchmal zumuthe, als wäre sie seinem Wesen noch nicht auf ben Grund gekommen, als verberge er etwas vor ihr.

So fragte sie ihn eines Tages geradeaus, ob er früher benn noch niemals gesiebt habe?

Er blidte fie ruhig an und fagte: "Geliebt? Niemals, aber —"

"2(ber?"

"Ein bifichen geliebelt, daraus mache ich tein Geheimniß. Die Jugendjahre find lang, was füllt fie aus, als Lernen und Liebeln?"

"Bift Du mit ber Ginen ober mit ber Anberen — näher bekannt worben? Ich bitte Dich, sage mir's offen."

"Rind, fehr gerne," entgegnete Martin, "aber gang gewöhnliche Gefcichten."

Sie hing sich ihm um ben Hals: "Lieber Mann, ergahle mir's. Will Dir nicht bose fein. Ich bitte Dich."

Das Rahen eines Borarbeiters unterbrach das Geprach. Martin mußte jum Baue, Juliana war eifersüchtig auf die Ansiedlung, die ihr den Liebsten so oft abspenstig machte.

Sie hatte darauf eine beangstigende Racht. Um Martin's Sals fah fie Schlangen ringeln und als fie naher zufah, waren es nachte Beiberarme. Als fie erwahe, wollte fie den Stein wegheben von ihrer Bruft, es sag aber keiner drauf. Sie lachte sich aus und sah in threm nunmehr so friedlichen Leben keinen Anlas zur Kümmernif.

Martin war schon in den Bald gegangen, um frijdje Lürdpenfamme für Wasserpfähle zu juchen. Justana ging über die Matte hin, ging zwischen den Bäumen hin und blickte nach ihm aus. Wie hell und womig schien die Sonne! Das es so licht sein kann im Baldlande, genannt der sinkere Schatt!

— Jeht sch sie ihn. Er schritt von einem Baumstamm zum amderen und klopfte mit dem Beitrücken an die Schäfte. Manche

gaben einen hohlen Ton, an diefen ging er vorüber, manche hatten einen frischen flingenden Schall, in solche hieb er mit dem Beil eine Scharte, daß die Späne flogen hin auf das Woos.

"Barum thuft Du bas, Martin?" fragte Juliana.

"Beil fie fallen muffen," war feine Antwort.

Sie lehnte fich an feinen Urm und fagte: "Ich will bei Dir fein."

"Ich muß zu ben holghauern hin geben," entgegnete er, "wird Dir bas nicht zu beschwerlich werben?"

"wird Dir das nicht zu beschwerlich werden?" Anstatt zu antworten ging sie rüstig neben ihm her.

Sie famen in die Gegend, wo eine etwa fünf Klafter breite Gasse gerissen war in den Bäunen, dies hatte allerlei Windungen, in ihr stand kein unwerseftere Baunn. Die meisten Stämme waren frisch geknickt oder gespalten, zerbrochene Keste hingen nieder und Rindenstehen, deren weißer Splint saum erst etwas rosig geworden war in der Soune. Der Boden war stellenweise wie ausgesegt, stellenweise die Erde ausgewühlt, so daß das Burzelwert nacht und zerschunden dasg. — Das hatte die Windhose gethan. An beiden Seiten dieser Gasse kand alles unberührt, nur daß weiter sin die niedergefalsenn Trümmer und Fehen der zerrissenen Baune auf dem Moossoben sagen oder in den Acten hingen.

Juliana hatte ihrem Begleiter gerne ben Borichlag gemacht, gu raften, um ein Plauberstünden anguschen, aber sie mußte ja beweifen, daß ihr ber Weg bis gu ben Holghauern nicht zu beichwerlich fei. Sie famen nun auch jenem Gerippe bes Balbes nahe, das Juliana von ihrer ersten Schattwanderung her noch fannte. Der ungeheure Bust sag blaß und sahl wie einst und Martin that die Bemerkung, daß diese Gefälle ihm Sorge bereite. Es könne die Brutstätte des Baumwurmes werden, es könne auch einmal zu brennen anheben und den Wald gefährben.

"Dag boch überall Gefahren lauern!" rief Juliana.

"Man fann ihnen zuvorkommen," sogte Martin. "Ich werbe dicien dürren Balbleichnam tieln schlagen und hausenweise anzünden lassen. Die Asche giebt den werthvollsten Dung für Wiesen und Felber."

Sie tamen in eine Thalung, wo feine Baume ftanden, sondern wo im weichen Woosboden Keine längliche Erhöhungen waren, wie Grabhügel. Nur fetten schaute aus dem grünen Gesilz Holz hervor, daß man sah, es waren morschende, saulende Baumstrünke, die von Woos und Flechten ganz überwuchgert worden. Hier stand Wartin still und schaute gegen himmel. "Sollte das Better umschlagen? Der Sonnenschein ist wässerig geworden."

"Sagit Du biefes, daß ich umtehren foll?" fragte Juliana. "Das Better macht mir nichts. Und damit der Weg fürzer ift, faunst Du mir etwas erzählen."

"Bas joll ich Dir ergählen? Du haft mehr erlebt, als ich."
"Das Benigere ift ja leichter zu ergählen, als das Mehrere," verfeste fie schalthaft. "Ich möchte gerne wissen, wie es Dir vor mir mit der Liebe ergangen ist."

"Das werde ich Dir schon einmal ergablen," fagte er lächelnb.

Sie tamen in sehr düsteren Wald, und als sie aus demselben auf eine freie Höhung traten, war es immer noch
düster. Martin blickte nach drei Seiten des Firmaments, an
der Mittagsseite war ein hoher Felstegel, welcher seinen breiten
matten Schatten wars über den Haidegrund, auf dem unser
Paar stand. Martin schüttelte das Haupt. Der Himmel war
wossenrie und tiesslau. Martin rieb sich die Augen. "Schau doch einmal," sagte er zu seiner Begleiterin. "Hass Du nie
etwas gehört wie das ist, wenn man plöhlich erblindet?"

Juliana erichrak.

"Ich sehe auf einmal bas Grüne nicht mehr," versette Martin, "bas Moos ift gelb und die Bänne sind blau."

"Bahrhaftig ja!" rief Juliana. "Es wird gang finfter."

Sie gingen rasch weiter, um vor bem Ausbruche eines Gewitters noch bas Hans ber Holghauer zu erreichen. Die Zeit war Vormittags. Der Bilbarren zu ben Füßen ber Baldwanderer war ganz schwafz. Im Gewipfel statterten Bildhilner und Häher und bosser ungeschieft gegen die Erde nieder; an Julianens Haupt schwirrte etwas wie eine Flebermans vorüber. Auf einer wetterzerrissenen Tanne jauchzte ber Usin.

"Bas ift benn bas?" fragte Juliana.

"Ich weiß es nicht," antwortete Martin und fie gingen weiter.

"Es wird Racht," fprach fie, "biefe Schlüffelblumen und gowengahne ichließen ihre Blüthen."

Es war ein Dunkeln voll seltsamer Spiele und unheimlicher Zeichen, mit keiner gewöhnlichen Dammerung ober Dunkelheit vergleichbar. Durch ben Balb strich ein frostiger Hauch.

Bwifchen ben Baumen her ging, blirres, fnifternbes Reifig in ben Boben tretend, ein großes Thier, es ging ben Menichen zu. Ein hirsch war's. Er schnupperte bas wandelnbe Baar an und zitterte am ganzen Leibe.

"Bas ift das, Martin!" rief Juliana mit vor Angst bebender Stimme. Er zog sie mit sich jort und gab teine Antwort. Das also bedeuten die Zeichen der Zeit! Zu Ends geht's! — So die Gedansen der einstigen Bürstin. Zwischen den Bäumen schimmerte ein Licht her, es tam von dem Han hinaustraten, sand Wartin still, starr wie ein Strunk. Am hinaustraten, sand Wartin still, starr wie ein Strunk. Am hinaustraten

Bei bem holgerhause mar es sehr lebendig. Die holge hauer liefen umher und schrien durcheinander; Einer betete laut bas Baterunfer und rief seine verstorbenen Estern um hilfe an.

"Berr!" ichrien fie bem Martin entgegen, "ber jüngfte Tag!"

Martin suchte fie zu beruhigen.

"Jesus! Jesus!" achzte ein Bursche und beutete mit beiben Sanden nach einer fahlen Gestalt, die am Balbrande stand, "die Todten stehen auf!" Es mar ein durrer, entrindeter Baumftrunt.

"Richts ift's, es wird nur Nacht," fagte ein Anderer. "In ber Sutte find bie Suhner aufgeseffen."

Bor ber Thur auf einem Blod fag ein alter Mann, ber lachte.

"'s ift auch schön!" murmelte er, "'s ift auch schön, daß man so was erlebt. Wir haben oft bavon gehört und nie recht baran geglaubt. Jeht ist's ba, jeht hat sich bie Weltfugel ausgefugelt."

"Bas meinft, was ift's, Bernhard?" fragten fie und tamen um ihn gufammen.

"Bunbert's Cuch?" schrie ihnen ber Alte ins Gesicht. "Mich wundert's nit. Haben neuzeit ja unseren herrgott abgebanft. Die Belt, haben sie gesagt, nichts als ein Uhrwert, haben sie gesagt. Jest hat's ein Jehler triegt. Und haben feinen Uhrmacher. D bu verzwieselte Krautwurft!"

"Die Sonn' hat fich verlaufen!" rief ein Anderer und ichling die Bande über ben Ropf gufammen.

"Sie ftest am himmel!" berichtete ein Mann, ber von ber Anhohe hinabtam, "aber blind ift fie worben, ftodblind!"

Ueber dem Felskegel sah man sie nun stehen, eine grünlich-schwarze Scheibe, von einem mondblassen Lichtschein ungeben. Das Firmament war nägtig dunkel, nur hatte es einen ganz leichten, veilicherothen Schimmer. Derselbe Schimmer lag jetzt auch über dem Waldlande, und die rauch berindete Wand des Hollschiftenstelle Wand des Hollschiftenstelle Wand des Hollschiftenstelle war auf einmal, als ware sie von meergrünem Glase. Die auf bem Boben umherliegenben Seteinblicke schimmerten blausch. Es lichtete sich das That mid plöglich lag an ben Schäften ber Bäume ein matten Sonnenschein. Der obere Nand der Sonne trat leuchtend hervor und das dime Kipfel strahlte sonne trat leuchtend hervor und das dimme Kipfel strahlte so schaften, das man es alsbald nicht mehr mit freien Auge ansehen sonnte. Unweit der Hitte war ein Bassertümpel, in demselben sah man, wie der lichte Sonnenrand wuchs zu einer Halbsonne. Das zurückweichende Schattenrund war regensogensprösig. Leber den gangen himmel war ein schweselbes Licht gegangen, in welchem die Setzne sofort verloschen. Nach furzer Zeit war das Sonnenrad wieder voll und der hellleuchtende Sommertag lag auf der farbenlippigen Erde.

"Geichlechter ftehen auf und gehen unter, ohne bas geseinen zu haben, was wir eben geschaut," sagte nun Martin. "Eine Sonnensinsterniß. Bir bachten nicht baran und bie Menschen haben sie boch sicher seit vielen Jahren auf bie genaue Stunde vorausgesiggt."

"Aber nit gemacht!" versetzte der Alte, über dessen surchigen Bangen die Thränen rannen. "Gottlob, Gottlob, unser Herrgott laßt sich nit verjagen!"

Martin legte feine Sand bem Bernhard auf bie Achsel: "Ihr habt Recht."

Er ordnete hierauf ruhig, als ob nichts vorgefallen ware, den Leuten die Arbeit an, hernach machte er sich mit seiner Begleiterin auf, um gurüdzugeben nach der Ansiedlung. Juliana war sehr schweigiam. Kalter Schauer hatte sie erfüllt vor den heiligen Wundern der Natur, und die heiße lebe gurüdgeschreckt ins innerfte Serz. Da siel es ihr ein, daß himmel und Erde doch auch noch andere Angelegenheiten hätten, als ihre — Julianens — Liebe zu Martin. Sie tam sich so stein und nichtig vor, gerade noch gut genug, ins Moos des Waldes hinzufünken wie eine welfe Blume und lautlos zu vergehen. Erst als sie vieder in das frische Ange ihres Begleiters blidte, hob sich neuerdings ihr zitterndes Derz zu freierem Mintye.

Als sie zur Ansiedlung hinabtamen, stand bort an der Sete bes Blochause ein fremdes Beit, drall tund fast ftraum, im runden, wohlgerötheten Gescht einige Sommersprosser, und darüber traus aufgelodertes, rothes Haar. Sie hatte ein Bündel unter dem Arm und einen berben Hatte in bei schwieligen Hand, ihr bänersiches Gewand ging bis zu den Anöcheln hinab und die Füße waren nacht und staubig. Sie legte ihre Hand innd die Füße waren nacht und staubig. Sie legte ihre Hand ihr die Füße waren nacht und staubig. die wollte sie den Blick schaften, mit welchem sie den beiden Antömmlingen entgegensch. Als solche gan, ande waren, ging sie auf Wartin zu und sogte mit voh stingendem Lachen: "Schau, das ist ein alter Befannter!"

Martin erschraf ein wenig, ohne noch zu wissen, warmn; im nächsten Angenblicke wußte er es.

"Ich weiß nicht," fagte er etwas unficher.

"Za!" rief die Fremde, "grüß Dich und jeht bin ich ba um Dich. Die Schifferin vom See! Du weißt doch noch, was Du versprochen hast?" Martin. 303

Juliana starrte die fremde Person an und starrte den Bräutigam an, der wortlos bastand und blaß geworden war. "Ber ist denn Die da?" fragte die Fremde und tupste

mit bem Stod an bas Rleib Julianens.

Jett fand fich Martin wieder und fagte: "Das ift meine Braut!"

Das Weib mit dem rothen Haar lachte grell auf. Wartin brängte Julianen rasch mit sich fort in das Blockhaus.

Die Rothe blidte ihnen nach, als wollte fie fagen: Rutt Euch nichts. Er gehört mein.

Im hause sagen Martin und Juliana sich gegenüber. Die jum Fenster hereinsallende Sonne beschien das haupt der jungen Frau, daß es war wie ein heiligenschein. Im Schatten des Wintels saß Martin, legte die Arme auf schoerschentel und schaute unbeweglich nieder zur Fusibiele. Sie wartete, daß er sprechen werde, aber er sprach nicht, sondern schieder in harmal unsicher nach der Thür, ob diese nicht etwa unzeitig ausgehe.

"Martin," fagte Juliana mit leifer Stimme, "was be-

"Du —", antwortete Martin hohltonig, "Du haft eine Belt für mich hingegeben, und ich ftehe nun so vor Dir!"

Jusiana preßte ihre Hände auf die Bruft, blieb aber äußerlich gelaffen.

"Du wolltest immer, daß ich Dir meine Liebesgeschichten ergafle," fagte er, "und ich glaube, wenn ich's gethan hatte vor biefer Stunde, Du wurdest sie verziehen haben. Man pfiegt solche Dinge mit der Jugend zu entschuldigen. Rein Mann, dem die Braut dersei nicht zu verzeihen hätte. Ich beichönige nichts. Schwäche ist nicht Sünde; aber treulos sein —. Fast kommt es jeht so herans...."

"Im Ernfte habe ich nie barnach gefragt," verfette fie, "und muß es nun leiben."

"Juliana!" murmette Martin nachbenflich, "wenn auch Du eine Schuth, auch nur eine gang fleine, geheime Bergensichulb hätteft, wie ware ich Dir bantbar! Joh fiebe jeht in 
einem schlimmen Lichte ba und ich ertrage es nicht, bor Dir 
in einem Abgrunde zu liegen. Mit welchem hochmuth bin ich 
Dir hier vor einem Jahre gegenibergestanden! Der Mann! 
ber flofze Mann! Der seine Mannhaftigkeit mit einem Fürstenthum bezahlen läßt! — Rein."

Er ftand auf und fuhr in ernster Ruse sort: "Rein. Ich will mich berwerfen. — Ich hate sie nur einmal gesehen und seither sind zehn oder zwölf Jahre vorüber. Ich dachte längst nicht mehr daran, wie sollte ich auch? Sie kan ja nicht, um mich zu erinnern. Berschollen war sie längst. Und jett ist sie a. — Ich ruse sie herein, um in ihrer Gegenwart Dir alles zu bekennen. Du sollst danu entsischen."

Sie wollte ihn gurudhalten, aber er ging zur Thür hinaus, um das Beib zu fuchen. Er ging um das Haus herum, er ging zur Bant, die bei dem Brunnen war, er fand sie nicht. Er fragte mehrere Arbeiter, ob sie ein fremdes Weib mit einem Handbündel geschen hätten; die Einen wussen Martin. 305

nichts davon, die Anderen wollten fie gegen den Wald schreiten gesehen haben. Martin ging wieder zurück ins Blockhaus.

"Ich ergähle es Dir einstweilen ohne Beugenschaft," fagte er au Juliauen. "Billft Du mich anboren?"

"Mir zittert bas Herz," sagte fie. "Du bijt auch zu erregt. Es muß wohl etwas Besonderes fein."

"Eigentlich nicht," sprach er lächelnd, mit erzwungener Rube. "Unangenehm ist nur Eines dabei. Du sollst ja sehen. Ich werde mich noch erinnern. Es steht jeht alles klar vor mir. — Ich will nichts verschweigen und nichts zieren. Höre mich an."

Martin sehte fich sciner Braut gegenüber und begann gelaffen, boch manchmal leicht mit ber Stimme gitternb, so zu erzählen:

"Ich war damals ein Knabe gewesen von etwa zweiundzwanzig Jahren, die jurdischen Studien volsendet, machte ich eine Sommerreise ins Gebirge. Boller Jugacud, voller Leben. Ich liebte es, stets allein zu reisen, da taucht man tiefer in die Natur, in das Bollselben unter, hatte damals einen glühenden Durst nach beidem. Ich war in diesem Sinne damals so, wie heute Du bist, Jusiana. — Eines Tages war ich an einen See gesommen, der sangesstreeft und ziemlich breit zwischen wollte. Es war zur Nachmittagszeit, die Gonne slümerret so schol dich in dem träusselnden See. Ich stan am User und betrachtete den Kahn, der dort an einen Pfahl gesettet war und blickte umher, ob ich Niemand seh, der mich gesettet war und blickte umher, ob ich Niemand seh, der mich hinüberrubere, ober mir bas Fahrzeug freigeben wollte. Dun hörte ich, wie aus bem Renfter einer Butte, bie oben am Bange ftand, Jemand rief: Stangi, ba unten fteht ein Berr, ber will übers Baffer! - 3d bitte Dich, Mutter, fagte ein Dabchen, bas baneben im Gemufegarten beichäftigt mar. ich tann nicht fahren. - Ich brauche Niemanden, rief ich hinauf, wenn Ihr mir nur ben Rahn losfettet, fo fahre ich allein hinüber. - Das erlaube ich nicht! fcbrie ber Beibertopf aus bem Renfter, ber Berr murbe bruben aussteigen und ich mußte bann hinüberichwimmen um meinen Rahn, Much bie Rrenger braucht man. Benn Du nicht flint gehft, Stangi, fo will ich Dir weiterhelfen! - Muf biefes brobenb ausgestoßene Bort fagte bas Madden nichts mehr, fonbern ordnete raich bas Bufentuch und bas haar, ftieg barfuß. wie fie mar, herab jum See, blieb vor mir fteben und fchaute mich erfchroden an. - Much ich fchaute fie erichroden an, benn fie mar fehr ichon. Ihr ichmiegfaines Gewand hat mir fast treuherzig die auffnospende Form acftanden, die es verbeden follte. Sie hatte fraufes rothes Saar. bas ich als junger Menich für fehr munberfam hielt, meil ich mir die Sirenen mit foldem Saar bachte. Die rundlichen Arme, bas runde Geficht maren ein wenig gebraunt und bie großen Augen schauten verwirrt auf mich ber. Das alles hat mich schon bennruhigt. - Go wirft Du mich hinüberfahren? fragte ich.

Sie kettete den Kahn los. Ich sprang hinein, sie warf zwei Ruder hin, stieg dann selbst nach und stehend stieß sie den Kahn vom Ufer los." "Du weißt bas noch fehr genau," bemerkte Juliana.

"Ja, ich sehe es ganz merkwürdig klar," entgegnete Martin. "Was mir bei jener Seefahrt begegnet ist, das bei gegnet dem Menichen nur einnal. Vishin war ich ein Springeintsselb gewesen, wenn ich Freiheit hatte, und ein Stubenhoder, wemi's zum Lernen war. Ich hatte mich mit Knaben gemessen und Mädchen geneckt, so oft es sein konnte. An das Weit hatte ich nie gedacht. Pum soß ich im Kahn biesem Waldbiede gegeniber und handhabte das zweite Kneber. Das Schiffichen glitt glatt und leicht hinaus auf die hohe Fläche. Als wir dis zur Mitte des Sees gekommen waren, stach ich gedankenlos das Ruber verkehrt ins Wasser, da brehte sich das Fahrzeug um sich selbst. — Das hilft nichts, sagte meine Führerin, so ließ ich die Stange ruhen und mein Arm sag ganz plöglich um ihrem bloßen Nacken. Sie vergaß ebenfalls zu rubern und schaute mich an."

Julianens Auge glühte auf, ihre Wangen, ihre Lippen waren blaß.

Martin fuhr fort: "Dann faßte sie mit ihren Handen träftig meinen Atm, um soldses Jod von sid zu werfen. Weine Muskeln bogen sich nicht und ich stamtte saft, daß ich so start und fühn war, und ich erstaunte noch mehr, daß ich so Madden an meine Bruft zog. Als sie sich überwunden sühste, sant sie weich auf meinen Schoß nieder, darg ihr Gesicht an meinem Busen und schluchzte. — Der See zitterte im warmen Sonnenschein; das Ufer, von dem wir abgefahren, war so ferne, daß die Hitte an demselben nur mehr wie ein war so ferne, daß die Hitte an demselben nur mehr wie ein

grauer Stein aussah; ber Landungsplat, dem wir zustrebten umd ber im Schatten des Berges lag, war nicht minder fern — unser kleines Jahrzeug stand mitten auf dem hohen Wassen has Wasser war lau und still und gluckse nur, wenn ein Hich in die Luft schanppte nach Miden. — Das Möden ichlug seine nackten Arme um meinen Nacken, zog mein Haupt zu sift ein schoner Jüngling! — Und als uns der Kahn lange so geschautet hatte, wie Zwillinge in einer Wiege, blidte sse mich wieder an und flüsterte: Du bist ein süßer Mann! Du bist mein!"

Juliana fuhr auf und sagte fast zornig: "Warum er-

"Um mich anzullagen, um mich zu entschuldigen, ich weiß es nicht. Ich wil, daß Du meine bamaligen Gefühle verstehft. Ich war auf das Höchste überrascht, daß es eine solch seine mir Beibe die Stangen und ruberten rasch und wortlos, bis das Baldusfer mit seinem Schissgrafe wieder an mich genommen hatte und ausgestanden war, um ans Land zu fpringen, zog ich vom Singer einen goldenen Ring, um ihn dem Mädschen zum Andenken zu geben. Sie sprang gleichzeitig mit mir ans Ufer und stieß mit der Muberstange den Kahn in den See zurück, daß er sachte binaussalitt.

Bas thuft Du, Stangi? rief ich, nun tannft Du ja nicht hinüber!

Ich bleibe bei Dir, sagte fie und schob meine Hand mit bem Ring zurud. Ich gehe mit Dir bavon.

Das ware ja ichon, meinte ich, boch ber Weg über bas Gebirge ift viel gu rauh fur Deine blogen Fife.

Ich gehe mit Dir, sagte sie, wohin Du willst, so weit Du willst.

Leichtsinniges Rind! rief ich, Du weißt ja nicht, wer ich bin.

Du bift mein, sagte sie und packte mich an ber Hand. Ich bin Stubent und kann eine Begleiterin noch nicht brauchen.

Das fei, wie es wolle, antwortete fie, ich gehe mit Dir und will Dich alle Tage sehen. Bo Du bift, will auch ich sein, ich will arbeiten und nichts verlangen, als daß ich Dich liebhaben barf.

Du tannft Dir benten, Juliana," fuhr Martin in feiner Ergafitung fort, "wie mir zumutse war. Gutes Kind, sagte ich, als mir ihr Ernst recht beutlich geworben, die Stadt ift nichts für Dich. Du würdest dort fterben an heimmef nach Deinem See, nach Deiner Mutter.

Stiefmutter, fagte bas Dabden.

Du murbeft im Elend vertommen, ich murbe Dich nicht retten fonnen. Lag mich, Stanzi, geh heim.

Sie klammerte fich an meinen Urm und mit einem herben und jugleich flehenden Blid fagte fie: Fortichiden kannft Du mich nicht. Du haft mir das Recht gegeben, daß ich bei Dir bleibe. Ich habe es erkauft mit bem Besten, was eine Jungfrau hat.

Ich gestehe es, mir grante. Sie hat Recht, ich bin ihr bas Leben schuldig geworden, ich habe mich verpielt. Dazu war ich gerührt und sagte: Stanzi, was wir und zu Liebe thaten, ist nicht mehr zu ändern. Doch was Du jeşt willft, das ist thöricht. Ein Mäbel, wie Du, ist zu gut, dem erstehen Wanne nachzulaussen. Gehe heim, vielleicht sehen wir uns wieder. Will ich ein Welch, o komme ich zu Dir. Ich will is Eine, die mir aanz ergeben ist wie Du.

Sie antwortete: Das ift ja alles fc, was rebest Du benn?

Also es gilt!

Freilich gilt's, aber das hilft Dir alles nichts, Knabe, sagte sie, ich gehe mit Dir, wie ich jest bin und stehe. Du mußt nicht fürchten, daß ich Dir Last und Schanbe sein werde, Du solft Dich nicht um mich fümmern, ich werde Krbeit und Brot sinden in Deiner Nähe und Dich nicht tennen vor den Leuten. Nur sehen will ich Dich alse Tage, Du lieber Knab.

Mit einem jaben Ruck entwond ich mich und eilte wegshin am Walbrande. Bet einer Biegung sah ich, sie war hinter mir her. Ich bog ben Bergweg ein, ber gegen die Alman anstieg, ich sief, sie war hinter mir her. Eine Stunde lang, gwei Stunden lang, es bunkelte, der Set war längst hinter mir versunken. Einer Sennerei eiste ich zu, bat um herberge für die Nacht. Als ich am Herbseuer jaß und Milch trant, die Sennerin hinausgegangen war, um frisches Waffer zu holen, sah ich an der Thürschwelle meine Stanzi sigen. Sie huschte zu mir herein: Gute Nacht, mein süßer Knab! Aber nicht falsch sein! — Und war wieder draußen.

Mir ward ein Stroflager angewiefen und mahrend ich noch überlegen wollte, wie ich ber Berfolgerin morgen enttommen tonnte, war ich ichon eingeschlafen.

Am folgenden Morgen, als ich mich zur Beiterreise rüftete und beruhigt war, daß sich das Mädchen nirgends zeigte, wollte die Sennin wissen, ob ich in der Nacht den Lätte wollte die Sennin wissen, ob ich in der Nacht den Lätte von ich gebende zuwer ein Weissbild um die Hitte herumgeschlichen umd habe sich nachher in die Futterscheune verfrochen. Dann sei in der Nacht der Baumer-Hans vom See gesonmen, habe sie ansgestöbert und nachher sei des Wetter losgegangen. Das Weidsbild habe gebeten und geweint zum Erbarmen, aber der Baumer-Hans, ein Oheim zu ihr, habe sie mit Gewalt davongesihrt. Was dahinterstecke, sagte die Semnin, das wisse sie nicht.

Ich habe meine Gebirgsreise fortgesetzt, zwar unbeheiligt, aber verfolgt hat sie mich boch. Man vergift's nicht so leicht. Und man vergift's doch. Es kam wieder die Arbeit, es kannen große Pflichten, Stürme und Ereignisse, von denen ich Dir ja auch einmal hätte erzählen muffen, Juliana. Endlich war das Madchen nicht mehr in mir, und hater, als die Erinnerung an dasselbe manchmal wie ein Wetterleuchten durch

niein Saupt fuhr, war ich überzeugt, daß es einen braven Mann gefunden hatte und glüdlich geworben fei."

"Wie tann sie das?!" suhr Juliana bei diesen Worten auf. Aber sie sprach nicht weiter, sie war verwirrt. Nicht mit Martin hatte sie in seiner Erzählung gedacht, gefühlt, gehanbelt, sondern mit dem armen Waldbinde. Sie selbst hätte es ja gerade so gemacht.

Martin hatte weiter nichts gu berichten.

Nach einer langen, herzbeklemmenben Beile richtete Juliana ihr haupt empor und fprach: "So fteht es!"

Er blidte fie fragend an.

Sie fuhr mit ber Hand über ihre Stirn und sagte: "Daran ift nichts mehr zu andern."

"Es fann mir theuer zu ftehen tommen," fagte Martin.

"Barum?" fragte Juliana. "Sie hat kein Recht auf Dich. Ober haft Du ihr bas Bort schon auf bem See gegeben? Ihr bamit bie Ehre abgekauft? Doch ja erst später, da sie ber Handel gereut und sie Gewinn baraus schlagen wollte. Das, was Du sagtest, wird tausendmal gesagt —"

"Wenn fie aber barauf beftunde?"

"Wenn fie tonnte, fo murbe fie es, gang gemiß!"

"Dann mußte ich mein Bort halten," antwortete Martin fast tonlos.

"Rie! Rie!" rief Juliana voller Leibenschaft. "Sie wird Dich nicht haben."

Martin fdmieg.

- "Du liebst fie noch!" fragte fie ihn bebend.
- "Ich haffe fie, wie man bas Berberben haßt."
- "Und mareft im Stande, fie gu nehmen?"

"Wenn ich mir damit die Mannesehre erfaufen miißte — ich hätte feine Wahl."

Als Juliana sah, daß die Sache tragisch wurde, stieg sein Werth in ihren Augen noch höher. Haffen sonnte sie den Mann, der eines schlau abgenötsigten, leicht hingeworsenen Wortes wegen elend werden wollte; und noch heißer lieben ihn, der im Stande war, seiner inneren Ehre alles zu opfern. Dieser Wensch war seiner inneren Ehre alles zu opfern. Dieser Wensch war ein Ungeheuer, aber ein erhabenes; wahnstinnig gesüstete es ihr, mit diesem Erhabenen seig, oder mit diesem Ungeheuer verdammt zu werden.

"Wartin," sagte num Juliana, "Ich werbe Dich losfaufen. Sie nimmt Geld, sie ist Eine von Denen, die ihre Unichuld verschenken und ihren Mann verkausen. Die lange Zeit hat sie sich nicht gesehrt nach Dir; ich möchte ihre Abentener nicht gerne untersuchen. Zeht, da sie gehört haben wird, daß Du ein Nest baueft, will sie sich hinteinsehm!"

So machte fie ihrer Buth Luft, mit haft fich überfturgend sprach fie und war in biefem Augenblick wie jedes andere Beib. Richt herrliches an ihr.

Martin zuckte die Achjeln und schwieg. Juliana besann sich und suhr sort: "Nimmt sie Geld nicht — hat sie ein Herz — wirklich ein Herz, dann werde ich vor ihr knien. zch werde Ihr alles sagen, und was ich hingab für Dich, und was ich litt. . . . D surchtbare Liebel Die Fürstinnen wirfft Du hin bor bie Fuge ber Bettlerinnen, bag fie wimmern um ben Geliebten!"

Dit beiben Fauften prefite fie bei folden Borten ihre lofe gewordenen Saarftrahne ins Geficht und ftohnte laut.

Martin suchte mit zärtlichen Worten das erregte Weib zu beruschigen. Dieses schnellte die Locken aus dem Gesichte, erhob sich hoch, daß sie wie eine zornige Majestät dastand mitten in der Stube: "Und wenn alles — alles fruchtlos ist, dann!" — Sie brach plötssich ab; erst nach einer Weile setze sie dumpf bei: "Dann will ich sie vernichten."

"Martin trat an den Tisch, stemmte die Hand brauf und sagte: "Ich habe den Selbstmord verachtet, weil ich ihn für eine That der Gewissenlosigkeit und Feigheit hielt. Jest aber —"

"Und ich? Und ich?" schrie ihm die todtenblasse Juliana ins Gesicht. "Egoirl Kalter, liebloser Chroucherer. Mannes-ehre! Lautere Sitelfeit ist es. Töbte Dich! Moer mich mit Dir! Much mir haft Du ein Ehrenwort gegeben. Wie an Deinen Leib, so flammere ich mich an Deine Seele für die Swigkeit; Jür die Gwigkeit, Martin!"

Ueberwältigt von dieser gewaltigen Leidenschieft wollte Martin sie umarmen, da flopste es an der Thür. Gin Mann mit großer Nase, fleinen Angen und martialischem Bart rectte seinen Kopf serein und fragte, ob er hier recht sei beim Martin.

"Jeht ift feine Beit!" fertigte ihn Martin rauh ab.

"Raun aud fpater fommen!" entgegnete ber Mann mit gemuthlichem Grinfen und gog feinen Ropf gurud.

"Bas wollt Ihr benn?" fragte Martin und rif felbst bie Thur auf.

"Benn der herr nit bei Laune ift, tommen wir ohnehin umfonft," brummte der bärtige Mann und ichob sich mit einem Ruc den Buckelforb, den er trug, an den Leib. "Haben uft ein wenig anfragen wollen, ob wir nit etwa dahier Arbeit triegen funnten, ich und mein Beib. Bir sind start und fleißig, wohl, wohl Gelt, Stangil"

Stand auch schon bas rothe Weib neben ihm und war jetet erft recht roth in ihrem munteren Gesicht.

"Bie?" fragte Martin, "bas ift Guer Beib?!"

"Jft so. Und hab kein besseres," autwortete der Bärtige.

Jeht trat bas Beib, die Stanzi, in den Vordergrund und den Stock seit in den Boden stenmend, sagte sie schneidig: "Muß schon um Verzeihung bitten, daß ich mir einen Anderen genommen hab. Der herr Student hat mich zu lange warten lassen."

Raum fie diese Borte gesprochen, flog ihr Juliana mit einem Freudenschrei an die Brust, umarmte sie, füßte fie, daß die Rothe gar nicht wußte, wie ihr geschah.

"Die Befanntschaft ware gemacht," schmunzelte ber Bartige, "und jest möcht' ich halt gern wissen, ob wir Arbeit haben tonnen."

"Arbeit, fo viel Ihr wollt - wenn -"

"Rur heraus!" rief die Rothe dem Martin zu, "mein Hieronymus weiß schon alles." Und zu ihrem Manne auf Martin beutend: "Das ift Derfelbige, ber ben Rahm hat g'freffen, ber ba!"

"Benn Ihr nicht eifersuchtig seid!" sagte Martin, welcher in ber jah umgeschlagenen Stimmung fich taum ju faffen wußte.

"Cifersüchtig!" lachte ber Hieronhmus. "Ah na, sie findet Reinen, ber mir's nachmacht."

"Und verlangt fich auch Reinen," feste Die Stangi bei.
"Mo wie fteht's mit ber Arbeit?" fragte ber hieronhmus.

Sie waren aufgenommen.

So ift die Sonnenfinsterniß jenes Tages verlaufen. Aber der Schred, den die plöhliche Berfinsterung in Julianens frendiger Seele angerichtet, zitterte in ihr noch lange nach. Sie sah darin eine Mahnung, sich so bald als möglich des Glücks ganz zu versichern.

Der bartige hieronymus mit ber großen Nafe murbe — als die Art feiner Arbeit zu beftimmen war — befragt, was er tonne?

"Alles und nichts," antwortete er.

Was bas heiße?

"Daß ich mich zu Allem brauchen laffe, aber nichts allein machen fann. Dit einer einzigen Ausnahme."

Und biefe mare?

"Das Weib buffen."

Bas fein Beib fonne?

"Die fann bas, was ich fann," berichtete ber hieronumus.

Gie murden bei ben Erbarbeiten angeftellt.

Es hatte sich gezeigt, daß im Falle eines Hochwassers das Bett des Baches zu seicht war. Schon ein einziger Regertag hatte den Platz vor dem Stallgebäude überschwemmt und ie junge Wiese mit einem Sandmerer deschüttet. Es mußte asso ich ich geden den den vom Wassers des ein tieferer Graden gezogen und es mußten stellenweise Dänme gebaut werden. Die Leute wollten diese Arbeit nicht gerne anpacken, es würde das Schuhwert verdorben im Wasser, meinten sie. So taat nub es Stanzi vor und sogte: "Wein Schuhwert wird nicht verdorben im Wasser. Denn sie hatte keines an den Füßen. Und so sch man schon am nächsten Tage die Stanzi mit ihrem Hieronhmus am Bache Steine ausgeden und Erde ausheben, die seuchten Wasser mit Schiebtruhen wegführen mmb abseits in Vertiefungen schütten, die ausgefüllt werden mußten.

Juliana hegte für die zwei Leutchen eine Art Dantbarteit. Den Vergleich ihrer Verson mit jener der etwos wulftigen
und bereits seinrungeligen Stanzi war sie geneigt, nicht zu
ihrem Nachtheile auszulegen. Doch wenn sie heimtich wie
Dieronnnus und den Martin miteinander verglich, so schie
es ihr unmöglich! — Und wie sie denn schon nichts, was
ihr einmal nache gegangen war, auf sich beruben lassen
tonnte, so nahm sie sich vor, die Stanzi einmal zu befragen,

wiejo sie es losgefriegt habe, den Studenten vom See zu vergessen. Undererseits schien es ihr bedenflich, an der Afche zu rühren, solange die Wenge Zündhoff in der Näche. Als sie niches mertte, wie enge und innig die zwei Leute zu einander hielten, wie sie sich die Alles sie Wasselseit zu erleichten, wie sie sich bei Alles sie Wahlzeit zu erleichten juchten, wie die Stanzi bei den Wahlzeiten immer darauf bedacht war, ihrem Wanne die besten Wissen vorzulegen und in den Feierabenden nichts that, als sein Gewand ausbessen, das gemeinsame Bettzeug in gutem Zustande zu halten und daden nichts als sang und trällerte, sehte an solchem Feierabende Juliana sich einmal neben sie hin auf den Rasien.

"Bas machft Du benn ba?" rebete fie die Arbeiterin an, die über ihren Knien eine firschrothe Bettbecke ausgebreitet hatte, diefelbe hin und her zog und an ihr herunuhat.

"Ich," entgegnete die Stanzi, "unfere heimat thu' ich ausflicken." Dabei hob fie bas rothe Rundgesicht und schaute munter brein.

"Cure Beimat?"

"Das ift gewiß," sagte sie. "Unser Bett ist unsere Heimat. Bei Tag sind wir in der Fremd, bei der Nacht sind wir daheim. Arbeiten thun wir für Andere, eisen müssen wir mit Anderen, im Bett sind wir bei uns allein. — Sodt, du Faden meinst mir einen Possen zu reisen, wenn du die fnüpfit!" Dieses Wort hatte sie zu ihrem Nähsaden gesprochen, dann suhr sie sort nacht mit einen Butt halt ich was. Er auch. Biel nehmen wir nit mit, wenn wir umziehen, haben

auch nit viel; aber unser Bett, das nehmen wir überall mit, das ift unsere hütten, und auf das gefreuen wir uns den gangen Tag."

"Du haft Deinen Mann wohl recht lieb?" fragte Juliana.

"Geh!" antwortete die Stanzi, "wie wird man seinen Mann nit lieb haben!" Und nadelte an der Dede einen ausgefransten Rand glatt.

"Bie bift Du benn gu ihm gefommen?"

"Jd? Wie ich zu ihm gekommen bin?" fragte bie Stanzi entgegen. "Das ift leicht gewesen."

"Erzähle mir etwas bavon," ichmeichelte Juliana.

"Mein Gott und Hert!" ladzte die Stanzi. "Was ist da zu erzählen. Wir sind halt miteinander bekannt worden. Zugegangen ist's ums Tanzen. It ein Kichmarkt gewesen einmal bei und daheim. Ich wie Geeleuthen her, wo der See ist. Und weil ich just Keinen hab gesabt, bin ich allein zum Tanz gegangen ins Wirthshaus. Bin so herumgekanden und hab zugeschaut. Wenn Einer vorbeigegangen ist, hat er mich angestupt und hab allemal lachen mitsen, weil ich tiglich bin. Und bleibt auf einmal Einer vor mir stehen, vackt mich gleich unter den Kchselm und sagt, ich sollt mit ihm Eins tanzen. Ich schau ihn an und sag: das Tanzen ist mir zu wenig. — Sagt er: Sollst auch einen Wein haben! — Sag ich: Ist mir zu wenig. — Einen Glüswein, sagt er, uut gezuskert und wollt mir —" Der Schaben an der Deck war geschlichtet, sie rije den Kaden mit den Jähnen ab. —

"Und wollt mir, fagt er, einen Gefallen thun, ben ein Bauer mit feche Bugodfen nit maden funnt. - Bar mir nit guwider, fag ich, aber ju wenig ift's mir. - But, fo wollt er mir auch einen rothen Schafwollfittel taufen. - 3ft mir noch alleweil zu wenig, fag ich. - Na, was benn noch, Du Teufelsbirn, Du freugverblitte! idreit ber Burid, haft benn Du gar fein Genugen? - Rein, fag ich. - Alfo, mas willft benn? - Beiraten mußt mich! hab ich gefagt. -Das ift mir ju viel, fagt er und geht mit einer Anderen. -Rest bas," fuhr bie Stangi fort und fabelte neu ein, "bas, wie mir Zwei fo gehandelt haben, bas hat ein Underer gebort, ber baneben geftanben ift. - Bu ber lagt's mich! fagt Derfelbige und ichiebt bie leut mit ben Ellbogen auseinander, vielleicht werben wir handeleins. - Sa, fag ich, probiren wir's. Behft mit mir tangen, fo gahl ich Dir auch einen Wein, thu' Dir auch einen Gefallen und heirat' Dich. - Gilt icon! fag ich und hau ihm die Sand hin. Die Leut haben all gelacht und einen teden ganbler auffpielen laffen fürs Brautpaar. - Das hab ich gleich gefehen an ihm: beine Schonheit ertragft leicht, hab ich gebacht, aber tangen thuft nit fchlecht. - Nachher, wie wir mut find worden und gefeffen auf ber Winfelbant, nehm ich mir einen Unlauf und fag: Jest, weil wir zwei Brautleut find miteinander, fo muß ich Dich ichon fragen, wie Du beißt. Sagt er: Sieronymus. - Und wer Du bift? - Richts, fagt er. - Und mas Du haft? Midts, fagt er. - Auf bas bent ich mir: Saft ichon ben Rechten ermischt. - Wie er's mahrnimmt, bag ich jo ein

bissel stuhig bin, wird er gang kleinlaut. Da erdarunt er mir und ich sag: Macht nichts hieronynnus, ich bin und had auch nichts. Wenn Du mich nur gern hast. — Und jett, so ist's hergangen, wie wir Zwei sind bekannt worden miteinander. — Auweh, da ist auch wieder Eins!" rief die Rähterin ärgerlich aus, indem sie die Bettbecke wendete. "Wenn man Löcher jucht, so sindem niere alleweil. — So viel müssen wir uns ersparen auf der Arbeit im Schatt, daß wir uns ein neues Bettzeug können saufen."

"Run fage mir auch einmal, meine Liebe," fprach Juliana, "wiefo feib Ihr benn in ben Schatt hereingefommen?"

"Das," antwortete bie Stangi und nahte emfig an ber Dede, "bas haderl hat auch feinen Stiel - Aber bie Frau muß nichts fagen. Es brauchen's nit alle Leut zu miffen, ban mein Bieronnmus bisweilen gern trinfen thut. Aft fein einziger Fehler. Thut auch gern arbeiten, und fleifig, ift ihm nichts zu hart und haben fie ihn foweit überall gern. Aber wenn er halt ein paar Grofchen im Sad hat und ein Birthshaus weiß, ba thut's ihm nit gut und thut ihm nit gut. Reinen Schnaps nit, fo weit ift er noch nit, aber halt Bein, und ift er noch fo fauer. Ei ja, wochen- und monatelang, bag er's aushalten tann, und thu ich was menichenmöglich, daß er babeimbleibt; foch ihm, was er gern ift, fing ihm, was er gern hört, frat ihn, wo's ihn beifit, Lang geht's - auf einmal ift er im Birthshaus. Nit etwa, bag er grob mirb, wenn ich ihn holen will, aber bitten und betteln: nur ein Seitel noch und nur ein Seitel noch! Und bleibt Tag und

21

Nacht sien und kein Gott und kein heiliger bringt ihn von der Stell. — Bir kunnten schon ein erspart Sachel haben, wenn das nit wär, denn Arbeit haben wir alkeweil und ich sted in die Büchsen jeden Groschen, den ich erwisch. — Das Almerken wird auch Uns nit ausbleiben und Gott der liebe herr beschützt uns vor dem Spitalbett!"

Die Stangi fchwieg und nafte, es begann fchon gu bammern und fie mußte fcharf gufeben.

"Run haft Du mir noch nicht ergaft, warum und wie Ihr in den Schatt gekommen feid," sagte Juliana nicht gang ohne Absicht auf dieser Frage bestehend.

"Ich bin davon abgetommen," juhr die Rähterin fort. "Bor drei Prochen wird's gewesen sein, erfahr ich, daß im Schattwald ein großes Haus gedant wird nod Archeiter grucht werden. Sin Holzstecht, der dagewesen, stedt mir alles, wie es ist und hergeht im Schatt: teine Krechen und bein Wirthschans, und weit und breit teins zu erlangen. — Han, dent ich, das ist was sür meinen Hieronymus. Auf die Rasen 'bunden hab ich ihm's freilich nit, nur alleweil vom großen Verdienst gerrdet, den wir im Schatt haben werden, bis er die Arbeit im Seeleuthen auflagt und mit mir geht. Und derentwegen sind wir de."

"Haft Du es gewußt, wer es ist, ber bas haus hier baut?" fragte Juliana.

"Unfer Herrgott foll mich auf ber Stell stockblind werben laffen, wenn ich bas gewußt hab!" rief bie Stanzi aus. "Bin wohl ordentlich erichrocken, wie er vor mir steht. Und

bag er mir ben dummen Schred nit ansieht, hab ich ben Spaß gemacht vom Heiraten. — Aber jeht ist's mir zu sinfter." Sie packte ihre Sachen zusammen und trug fie in die

Beufcheune. Juliana ging in ihr Saus und mar gufrieben.

Much bem Bieronymus gefiel es nicht ichlecht im Schatt, Rur, meinte er, murbe balb eine Rirche gebaut merben muffen. Der Menich wolle manchmal feinen richtigen Conntag haben. Auffallend mar es ihm, bag fein Beib bier fo ftrenge auf fein Neugeres achtete. Er mußte nach bem Tagemert allemal fein ftaubiges und zerfahrenes Rleib ausziehen und bas beffere Gewand anthun, in welchem ihm aber nicht fo wohl mar, als in bem beflickten, ftellenweise von Erblehm gefteiften Rleibe, an welchem nicht viel zu verberben mar, Much fonnte er fich ihr nicht ftramm genug halten, benn bie Erbarbeiten frümmen ben Rücken fo ftart, bag er fich bann nur ichmer gerade biegen läßt. Ferner ichnitt er ihr zu felten bie Nagel. fammte fich ju felten bas Saar, bas überhaupt nicht glatt murbe, fondern miderfpenftig gegen alle Beltgegenden hinftanb. Bei bem Barte ließ fie ihm gar nichts mehr angreifen, fonbern ftutte und ftrich ihn furzweg felbft, bag er ein bifichen zierlich marb und boch ftattlich blieb. Go mußte ber aute Dieronnmus es fich gefteben, baß er hier im Schatt faft einem Denichen ähnlich murbe.

"Benn Einer so schön ift," sagte er einmal, "so sollt er boch in die Kirchen gehen können!"

Der Stanzi ging es darum, daß ihr Mann eine Gestalt mache, welche ber des Martin nicht allzuviel nachgab. Worin die Natur unermeßlich weit zurüchblieb, bas ersette ihre Liebe, die überzeugt war bavon, daß der Hieronhmus dem Bauherrn Martin an Fürtrefslichkeit nicht viel nachgab.

Der hieronhmus hegte das Borhaben, mit Martin eine nähere Bekanntischaft anzuknüpfen. "Ich muß ihm rathen," vertraute er dem Kaneraden Medart, "daß er eine Kirchen bauen laßt. Dort auf dem Bühel ist ein wunderschöher Plat dazu."

"Man fieht Dir's nit an, bag Du fo fromm bift," entgegnete ber Kamerab.

"Er ift's zu wenig," gab ein Zimmermann bazu. "Wär er noch um ein Stückel frommer, so that er feine Kirchen branchen, funnt überall beten."

Flüsterte ber Hieronymus vertraulich: "Beten fann ber Mensch freilich überall, aber — mein Lieber — trinken fann er nit überall. Trinken kann er nur im Wirthshaus, und das Wirthshaus steht nur bei der Kirchen."

"Gi ja, Du bift ein guter Chrift!" fagte ber Mebart. "Ich bin burstig," antwortete ber Hieronymus.

\*

Ein Mensch offenbart sein inneres Wesen ber Außenmelt und auch sich selbst nur bei Menschen. Ja, nicht einnal sich selbst tann er tennen lernen, so lange er allein ist. Weber Tugenben noch Laster können sich in ihm entsatten, weber Gitte noch Bosheit, weber Wirche noch Klugheit. Die Ichsucht pflegt in ber Einsamkeit zu gedeisen, aber sie ist bort weber Borzug noch Fesser. Rur wer es mit vielen und verschiedenartigen Leuten zu thun hat, der bildet die verschiedenartigen Anlagen aus, die in ihm sind und von denen er oft selbst keine Ahnung gestabt hatte.

Juliana fand an ihrem Brautigam täglich neue Eigenschaften, und auch manche recht gemuthliche.

In einer Feierabenbstunde war es, daß unter ben Arbeitern Aufruft entstand. Martin verwunderte sich, als er das wild Geschrei vernahm und die blinkenden Nerte und Stallgabelin sah, mit denen die Leute zwischen den Stallgebänden umhertiefen. Rufe nach Martin wurden saut, wer feine Basse hatte, der ballte die Faust. Martin erichtaf. Wenn das Bolf den Fürsten stürzt, warum nicht auch die Arbeiter den Bauherrn!

— Die Sache war harmsofer. Einen Arbeiter war von seiner Schlasstelle die Tasschenutz und etwelches Baargede entwenderworden. Er beschuldigte den Rachbar, dieser schlug garm, seine Kameraden nahmen ihn in Schut, der Bestohlene bot auch seinerseits die Genossen auf, der Tunnult war fertig.

"Geftern befaß er Gelb und hat's verleugnet!" rief Einer, "beute gesteht er 's und hat es nit."

"Und der 's hat, verseugnet es wieder. Eine höfliche Anfrage ift schon erlaubt. Wir wollen ihm ein wenig an den Schäbel klopfen!" Sie fuhren wirr aneinander und Etliche lagen schon auf dem Boden.

Da trat Martin bagwischen und gebot Rube. Allmäblich legte fich ber Aufruhr und die Gesichter fehrten fich bem Herrn zu, ber in seiner rubig ernsten Art nach bem Borgang fragte. Alsbald huben Mehrere an, ju gleicher Zeit zu erzählen und zu ichreien; Martin legte seine beiben Sande an die Ohren, und als sie sich ausgeschrien hatten, befahl er einem Borarbeiter, die Sache zu berichten. Mährend das geschah, schaute er mit durchdringendem Blide in die Runde.

"Ihr miffet es also nicht, wer ber Dieb ift?" fragte er. "Nein! — Ja! — Nein!" riefen fie burcheinanber.

"Ich weiß es," fagte Martin.

"Unter uns muß er fein!" ichrien fie.

"Er ist unter uns," sagte Martin. "Ich sein. Mir verstedt sich Keiner. Aber er ift nicht so schlecht, als Juglaubt, der Teufel hat ihn gehett und schon bereut er den Diebstahl. Ich vergüte ihn einstweilen und nach zwei Tagen eit der Ablöhnung behalte ich bei dem Betreffenden das Geld zurick. Das Weitere werde ich veranlassen und jest still davon!"

Die Leute beruhigten fich, schüttelten aber bie Ropfe.

Bwei Tage später, als vor dem Blodhause die monatliche Ausgachtung statifand, famen Alle, nur der Erdgrüber Dies fam nicht. Der war verschwunden und hatte seinen Monatsschin, welcher zweimal höher war als der gestohlene Berth, im Stich gelassen.

"Er hat fich felbft gerichtet," fagte Martin.

"Warum haft Du ben Gauch nicht festnehmen laffen?" fragte ihn Juliana.

"Beil ich ihn nicht fannte," fagte Martin lächelnb.

"D Schalt!"

"Die Lift gelingt nicht immer, häufig aber ift bes Richters bester Bunbesgenoffe bas Gewiffen bes Schulbigen."

"D Schaft!" wieberholte fie und versette ihm mit ber hand ein leichtes Tatichen an bie Bange.

"Bofl gut, daß diese Pfötchen nicht schwerer beichlagen ift." scherzte Martin und streichelte ihre hand, an beren Mittelfinger ein bunnes Goldveissein prangte. "Benn ich ein strenger Bräutigam wäre, müßtest Du mir längst ichon gesagt haben, von wem dieser seine Ring stammt."

"Der ift von meinem seligen Dheim," antwortete sie. Da war das Scherzen vorüber.

"Auf meinem letzten Besuche bei ihm war's gewesen,"
sagte sie. "Er namtte mich damals die kleine Bämerin und
sieckte nur das Ringlein an den Finger. Wie eine Uhnung
war's, daß er mich nicht mehr sehen würde. Ich glaube, er
hat mich, das einzige Kind seines Bruders, ein wenig lieb
gehabt."

Martin streichelte immer noch ihre Hand. Endlich that er, wie so nebenbei, die Frage: "Und Du haft ihn wohl auch lieb gehabt?"

"Es thut mir manchmal weh, wenn ich bente, daß er mir eigentlich fremd geblieben ist," entgegnete Juliana. "Er war gewiß ein rechtschaffener Wann. Seit ich selbst an seiner Setelle gestanden und Ersahrungen gemacht, habe ich auch die Ueberzengung, daß seine Absichten mißtannt worden sind."

Martin hatte ihre Sand losgelaffen und fagte nichts mehr.

Die Arbeiten nahmen ihren regelmäßigen Fortgang und bie weifen Solgmanbe bes Birthichaftsgebaubes mit bem Schindelbache leuchteten im Connenichein. Roch prangte auf bem Giebel ber mit Banbern geschmudte Fichtenwipfel, als burch ben Balb ichallend und blotent eine Beerbe von weiß geichedten Rindern herangezogen tam. Gin Sirte ging meifend poraus, zwei maren hinterber: fie trugen Straufe auf ben Buten, fnallten mit ben Beitschen und liegen manchmal einen Buchichrei los. Martin, ber Berftreuung vonnöthen hatte, obwohl er feit bem Befprache vom Ring felbft gerftreut mar, murbe wieder aufgeräumter, als biefer Bug ber Anfiedlung nahte und anhub, dieselbe beiter zu beleben. Er felbit führte bie ichonen Thiere in ben Stall an ihre Barren, ordnete bie Bflege und Fütterung an und gab einigen Madden Unterweisung in ber Dlifcmirthichaft, bie nun beginnen follte.

So war er befchäftigt, als ein Knecht bie Nachricht brachte, daß den Baldweg zwei Reiter herantännen. Martin und Juliana ftanden auf dem Plan und ergingen sich in Muthmaßungen, wer diefe Antönmulinge seien und was sie etwa sier zu suchen hätten.

"Sie haben Flinten bei fich und fehen wie Jäger aus," bemertte Juliana.

"Dann werden fie gu thun haben im Schatt," fagte Martin.

"Mich munderte es ichon, daß Du nicht eine Jagb eingerichtet haft." "Der Jäger ist gut, daß er die wilden Thiere ausrotte," jagte Martin. "Jun Weiteren bin ich sein Freund von der Jagd. Ausgenommen die Ablerjagd im Hochgebirge, die liebe ich."

Juliana schiittelte fich bei diesem Worte, als habe fie Fieber. "Ablerjagd," sagte fie erregt, "von der mag ich nichts hören."

- Mittlerweile waren die Reiter herangetrabt und vor dem Blockhause vom Pierde gestiegen. Als ihnen Martin entgegenfam, begrüßten sie ihn mit Geberden der Ehrsurcht. Den Einen der Antömmlinge ersannte Martin und er wolste ihn als alten Freund und Genossen begrüßen; alsein die beiden Männer bewahrten eine feierliche Miene und der Eine sprach; "Wir bitten um Berzeisung, daß wir unangemeldet erscheinen und den Tag unterbrechen."

Rum stellte sich auch Martin ernsthaft und feierlich und er antwortete: "Bir sind in dieser Einöde nicht gesegnet mit Bestuchen und müssen Jedem dantscar sein, der seinen Juß zu und lentt und und Neues bringt von der West herein. Seid willsommen, gesprte herren!"

"Wir find in einer wichtigen Sache bier," fagte ber Sprecher, "und bitten um eine Unterredung."

Martin behielt ebenfalls, vielleicht aus heimlicher Schaltheit, ben steisen Zon bei. Er führte sie in seine Wohnung, ohne sich viel ob ber Unordnung zu entschuldigen, die da herrichte. Trot ber Einladung, Plach zu nehmen, blieben die Männer stehen, so that's auch er. Sie fragten, ob sie vor bem Herrn Martin Reichensseiner stünden? "Der bin ich!" antwortete Martin, fich murbevoll gegen ben Jugenbgenoffen verneigenb.

Sie ftellten fich vor als Abgeordnete bes im Lande meingeführten Bolfswahlausschuffes. Martin brüdte seine Befriedigung aus iber die Bendung der politischen Dinge.

Der Sprecher sagte: "Herr Reichenfteiner! Bem ber Dant gebuhrt, das wiffet Ihr am besten. Wir haben ben Auftrag, Euch zu fragen, ob Ihr eine Bahl in den gejetzgebenden Körper annehmen wollet?"

Martin war ein wenig überrascht, ließ aber nichts merken. Er antwortete auch nicht.

"Wir unterließen es, Euch etwa durch ein Sendichreiben vorzubereiten," sagte der Abgeordnete, "sondern zogen es vor, Euch persönlich aufzusuchen."

Martin entgegnete: "Es ist mir mehrsach lieb, daß Jhr eldhit gesommen seid. So werder Jhr meine junge Ansiedling jehen, die erst zum Allernothvendigsten aufzustreben beginnt und die gerade jeht ihren Leiter am wenigsten entbehren fönnte. Ferner ist zu bedeufen, daß ich in den letzten Zahren der Bolitif und der Kenntniß der Landeszustände begreislichgerweise entfremdet worden bin, so daß Ihr an mir gleichsam einen Witden in den Kath befonnnen würdet, dessen Ansiedlamungen sich durch Ersaftung auch in Manchem geändert haben fönnten. Ich habe nicht die Absicht, mich den Diensten des Baterlandes zu entziehen, sür diesmal aber bitte ich von der Wahl meiner Person abstehen zu wossen.

Nach einem Beilchen entgegnete der Gejandte: "Auf eine solche Antwort waren wir nicht gefaßt und glauben sie nicht annehmen zu dürfen. Wir haben freilich gehört, daß Ihr daran seid, mitten in den Bälbern eine Landwirthschaft zu gründen, waren jedoch der Meinung, daß Solches nicht auf erier Absicht geschebe. Da der Grund Eurer Berborgenheit aufgehört hat und weit, wie wir feierlich versichen, die gegenwätige Regierung Eure Ridklehr mit Ungeduld und Freude erwartet, so hegten wir die Aubersicht . . . . "

"Eine öffentliche Stellung zu bekleiben war nie mein Ehrgeig," jagte Wartin. "Bas ich that, thun mußte, hielt ich damals für eine Bürgerpflicht, die Zeder an meiner Stelle bitte erfüllen müffen. Im Uebrigen haben mich jene Treignisse weltscheu gemacht; ich slob nicht so sehr vor der Justig, als vielmehr trieb mich der Hang zum stilleren, weniger verantwortungsschweren Landleben. Wir ist dieser Erdwintel lieb geworden und ich für meinen Theil würde einen größeren Stolz darein sehen, Landlitiche dewohnder zu machen, als Länder zu regieren. Habe ich erst die Hefähigung betwiesen, ein eigenes Haus zu gründen und zu leiten, dann vielleicht wäre die Zeit, zu verjuchen, ob diese Krast auch größeren Aufgaben gewachsen, die Lief.

So fprach Martin.

"Und mit folder Antwort follen wir nach Saufe gurudfehren!" riefen die Abgeordneten.

"Nur bie Berfiderung nehmet noch mit Euch," fagte Martin, "bag burch ben Sieg ber Boltsberrichaft mein beißefter

Bunsch erfüllt ift. Ich wünsche ber Regierung Klugheit, Opferwilligsteit und Glid. — Und nun, geehrte Herren, sab ich Euch ein zu einem möglicht behaglichen Auskruchen in meinem Hause. Rur wenig vermag ich zu bieten, bas Beste ift freilich die herrliche Babluft und bas töpliche Wassen.

Den Gesandten ließ Martin zwei nagelnene Stuben im Birthschaftsgebäude zur Wohnung anweisen. Bei den Erfrischungen, die ihnen aufgetragen wurden, leistete er ihnen heitere Gesellschaft. Dernach führte er sie in der Anfiedlung und beren Umgebung umher, und die Förmlichseit, welche, vorhin von der Sache bedingt, zwischen den Männern geberricht, batte einer gemithlichen Bertraulichseit Plate gemacht.

Als sie oberhalb des Blockhauses über die Matte geschritten waren und sich auf eine Bant niedergelassen hatten, ichem sie Julianen, die am Brunnen ftand und einen Blumenstod begoß. Einer der Gifte erkundigte sich so vorsichtig als möglich, wer diese junge Frau sei.

Martin antwortete: "Seid Ihr auch gang ehrlich?" Sie blicken verdust brein.

"Seid Ihr wirflich so unwiffend, als Ihr Euch fiellt?"

Jest schauten sie sich gegenseitig an und fonnten ein Schumugeln nicht nuterbrüden. Freilich waren sie nicht ganz o unwissend, als zu scheinen sie den Versuch gemacht. Ja, bald stellte es sich heraus, daß sie fast mehr wußten, als ihr Gascherr selbst.

"Es ift marchenhaft, nicht mahr?" fagte Martin.

"Das nenne ich doch einen helbenmüthigen Republikaner," versehte der Gesandten Einer, "die Fürsten, die er vom Throne nicht herabschießt, die heiratet er herab."

"Rach meiner Meinung," sprach ber Zweite, welcher ber einstige Jugenbfenend Wartin's wor, "nach meiner Meinung müßte sie entschäftlich werben. Anstatt Fürstin Frau Präsibentin zu sein wäre auch nicht übet."

Der Erste sagte nichts mehr, es fiel ihm ein, bag man ben Bolf, ber zur vorderen Thur hinausgescheucht worden, nicht bei ber hinterpforte wieder hineinlassen solle.

Martin ichien biefes Gespräch überhaupt nicht ju behagen, er jagte nur noch: "Sie hat fich menichtich würdevoll erhöht von ber Fürstin jum Beibe." Damit wollte er abbrechen.

Der Jugendfreund war aber beharrlich in Ausnützung wiedergefundener Kamerabschaftlichkeit. Mit sehr hösslich gebampster Stimme fragte er: "Wie ist sie über jenes Ereignis Deiner Bergangenheit hinweggesommen?"

Martin wußte im ersten Augenblicke nicht, ob er auf biese Frage antworten sollte; das Bedürfniß, die Last seines Herzens einem fühlenden Menschen mitzutheilen, siegte. "Ich habe es ihr noch nicht gesagt," murmelte er.

Die Gesandten sprangen gleichzeitig von ihrem Sitze auf. Ihr Erstaunen war groß, boch sagten sie nichts als: "Das ist fühn."

"Bielleicht bas Gegentheil," antwortete Martin.

"Seid Ihr ichon getraut?"

"Es fteht bevor."

"Dann wird nichts brans!" rief ber Jugenbfreund. "Dann wird nichts braus. Fürstin ober Bäuerin, ben Mörder bes Oheims heiratet man nicht."

Martin stand auf und ohne auch nur noch ein Wort au fagen, schritt er rafch au ben Arbeitern finab.

Unter ben Briefen, melde Ruliana aus bem Martinghause abschickte, war endlich auch einer an Maria Banngartner. Dit ber erften Sinfdrift besfelben mar fie nicht gludlich geweien, bieje mar jo lebern und jeefenloß geworben, baf bie Schreiberin bas Blatt gerrift. Sie hatte fich in ben Ropf gefett, ber Fremidin erft alles mitzutheilen, wenn ber Tag ber Sochzeit festgefett fei. Wenn fie nun aber von ihrem Martin nichts ichreiben wollte, alles Andere war ihr gleichgiltig. Gie beschwor bie Erinnerung an alte Freundschaft herauf, fie ftellte fich bas treue Berg biefer Forftersfrau vor, ihre Große als Gattin und Mutter, ihre Beicheibenheit, ihre Alugheit und Tüchtigfeit - alles, mas an ihr liebenswerth, bewundernswerth mar - vergebens, es ließ fich feine Begeisterung mehr angunden, ihr Berg bewohnte ber eine Gingige, er hatte die Freundin allmählich guruckgebrangt und endlich fie bor bie Thur gefett. Dagn fam noch eine Befangenheit bei bem Gebanten, bag Martin ber Maria nicht gleichgiltig gewesen war. So wurde ber Brief formlich, höflich, gleichgiltig und Infiana gerriß ihn.

Beffer erging es ihr mit ber zweiten hinfchrift. Da zwang fie fich nicht mehr, fonbern ließ auf ihre Frennbin

Martin. 335

die ganze Bucht ihrer Liebe los, ihrer Liebe zum Bräutigam, in dem unumwundenen vertraulichen Geständniffe lag auf einmal alle Junigkeit wieder, die sie für die Maria je gefühlt hatte.

Martinsbaus.

## Liebste Maria!

Du magft von mir benten mas Du willft, magft mich faumfelig, unartig, felbitfüchtig, treuvergeffen ichelten - ich falle Dir boch an ben Sals und weine. Beine por lauter Blud. Ich bin nicht mehr Fürftin, ich bin nichts als Braut. Du mußt es ja im vorigen Jahre ichon geahnt haben, jest leugne und verhülle ich es nicht mehr, iett rufe ich es Dir und ber gangen Belt qu: Er ift mein! 3ch habe viel gelitten, viel geftritten, bis ich's eingesehen, mobin ich gehöre. Ich mar abgewichen von meinen angehorenen Reigungen und Talenten, fo hatte ich meinen Beruf verfehlt. Dag ich Gutes gewollt, ift mein Stol3, baß ich abgebantt, ift mein Berbienft. Du haft ja felbit einmal gefagt, mas ich foll und mas mir fehlt, und Du haft es getroffen. Run wirft Du mir boch nicht mehr gurnen, daß ich bamals fo rafend und fo tief in bie Bilbnig laufen mußte. D glaube an die magifche Rraft ber Liebe! Sat fie boch felbit auf Dich mirten wollen, trotbem Du ftart und gepangert bift mit Dann und Rind. 3d bin ihr verfallen und gehe unter in ihren Wonnen. Alles fonft ift mir gleichgiltig geworben auf ber Welt. felbft Du marft vergeffen; bas fei Dir ein Beifpiel, wie

groß seine Gewalt ist. Schon im vorigen Sommer war's, aber er stieß sich an bem Stanbesunterschiede. Ich wußte, was zu thun war, um seiner würdig zu werben, und that's. Nun bin ich im Schatt und tanu nicht mehr sort und höre Dein Bebenken. Denn sein Weib bin ich noch nicht. Aber ich schwere es Dir, er ehrt mich groß. Wein Seset; sit das Gewissen, nach Sitten frage ich nicht mehre. Einst durfte ich nicht leben nach gesellschaftlicher Norten, setzt will ich es nicht. Keinen einzigen Tag will ich von meiner Seligseit versieren; ber Baum wächst fast in den hindt ertsommen ist. Wenn Du mir das glauben kannt, Freundin, so nunft Du jeht mich bewundern, wie ich einst Dich bewundern, wie ich einst

Die Hochzeit ist nicht mehr sern. Ich müßte jest in Genstein sein und alles anordnen, und tann nicht sort und tann nicht fort von ihm. Wills dun nir die Liebe thun und faat meiner in Edenstein die Hochzeit vordereiten nach der Religion, so ist es gut; geschieht es nicht, so ist es auch gut. Mir ist alles recht, mein Leben sist er allein. Leider muß ich ihn selbst hier uissen die allerlängste Zeit. Er ist Waldroder, Baumeister, Bauer; es ist wunderbar, wie sein Wille hier ein großes Gehöft, sat ein Dorf aus der Erde rust. Benn ich ihn oft auch nur aus der Ferne sehn, so soch sie die Mank. Die freundin, das ist ein Mann! So hoch steht er, daß ich mich vor ihm süsse eine Magd. Sein Her, ist hart wie Stahl und lauter wie

Martin. 337

Gold. Einige Zeit hielt ich ihn für ganz vollkonunen, bas ängftigte mich. Seit ich barauf gekommen, baß er ein wenig Sünder war, weiß ich meiner Glut für ihn kein Ende. In zehn Lagen sind wir getraut; bete für mich, meine theure Maria, daß ich nicht wahnstning werde. Ich will mich dann bestreben, ein kluges, sorgendes Weib zu werden, wie Du es bist. Wir werden im Schatt wohnen oder auf Geonstein, mir ist das Eins. Nur bei ihm, in alkem Einst und Lend Lieb, dann ift es sür mich und Leid bei ihm. Wenn er mich siebt, dann ift es sür mich unmöglich, elend zu werden auf dieser Weste.

## Deine glüdjelige

Juliana.

Der Tag ber Trauung mar bestimmt; biese follte in ber Schloficapelle ju Cbenftein stattfinden.

Die Arbeiten am Martinssaufe nasmen ihren gewohnten Fortgang, nur baß Martin seltener bei benselben zu sehen war. Er saß nun häusiger mit seiner Braut auf ber Lärchenbant beisaumen, ober ging mit ihr auf stillen Baldwegen. Jusiana war nun voll der sansten Auße, die in einem glücklichen herzen ist. Seit er ihr jene Liebesgeschichte mitgetheits, war auch ihre Bangigseit vor einem Geheinnisse seinen Busians der Busianstellen. Sie sprachen von der Jusiunst. Aber auch die Bergangenheit wollte sich nicht ganz verzessen

Eines Tages fragte Martin die Braut, was — wenn sie noch Regentin ware — sie an ihrem Hochzeitsseste thun würde? "Dich lieben," war ihre Antwort.

Refegger, Martin ber Dann.

"Bare bas alles?" fragte er. "Nein, Juliana, Deines Bolfes würdeft Du nicht vergesien."

"Ich wurde bie herzoglichen Schahtammern öffnen für bie Armen und Hungernben."

"Du murbeft mehr thun," fagte Martin.

."Ich würde alle Soldaten auf Urlaub ichiden, heim gu ihren Frauen und Brauten."

"Du würdeft noch mehr thun," fagte Martin.

"Ich murbe alle burftigen Liebespaare ausstatten, baß fie fich ehelichen tonuten," antwortete Juliana.

"Das würde Deinem Bergen immer noch nicht genügen," fagte Martin.

"Mein Gott!" rief fie, "ich wurde die Gefängniffe öffnen laffen, die Ketten ber Berbrecher zerichlagen. Ich wurde ben Räubern, Brandfliftern und Mörbern verzeihen."

"Bürbest Du bas?" fragte Martin mit Spannung. "Bürbest Du fie begnadigen?"

"Za."

"Alle? Alle ohne Ausnahme?"

"Das," antwortete Juliana mit Bebenken, "bas mare vielleicht ein Frevel an bem Bolke. Bas die Ordnung ber Gefellschaft fiort, wurdeft Du auch bas begnadigen?"

"Revolutionäre!" [prach Martin mit Beklommenheit, "es find vielleicht eble Menschen, die ihr Bolf über alles lieben, und stören boch die Ordnung."

"Ich würde sie begnadigen," sagte Juliana mit Ent-

"Fürftenmörber!"

"Martin," sagte fie, sich an feinen Urm schmiegend. "Bogu so grauenhafte Gespräche? Uns geht bas nichts mehr an."

"Bürbeft Du im Glüde ber Liebe - ben Mörder Deines Oheims begnabigen?" fragte Martin.

Sie blieb ftehen und blidte ihm betroffen ins Beficht.

"Warum erinnerst Du mich an solche Dinge?" sprach sie vorwurfsvollen Tones. "Wie viele Qualen hat mir das bereitet! Der Meuchelmörder! Der Urheber meines Justizmordes! — Joh hasse ihn!" Rasch und wild waren die Worte hervorgestoßen.

Martin sagte nichts mehr, sondern schritt in sich verloren an ihrer Seite voran.

Am nächften Tage ging er allein. Er war in schweren Gebanten. — Auf der Welt ift es so eingerichtet, daß nur be sittlich starten Wenschen wahrhaft glücklich sein krant- heit. Wer sich gegen die Natur versindigt, den straft sie mit Krant- heit. Wer sich gegen die Witmenschen versündigt, dem wird durch Geset und Sitte das Leben vergällt. Wer sich gegen sich selbst versällt. Wer sich gegen sich selbst versündigt, indem er seiner besseren Einsicht zur widerfandelt, die Bernunst missachtet, der Leibenschaft solgt, der muß mit sich setzenunst missachtet, der Leibenschaft solgt, der muß mit sich selbst zerfallen. Daß es im Allgemeinen schlechten Wenschen besser ergehe als guten, ift ein Märchen. Bon hundert Schurten gehen wohl fünfzig zugrunde, und was die übrigen, die etwa in äußerem, beneidetem Wohlschen sich etwa in äußerem, beneidetem Wohlschen sich etwa in äußerem, beneidetem Wohlschen sich über derlage Keiner zu erfahren!

Martin hatte Grund, folche Gebanten gu begen. 3m Balbe war es fturmifch. Die Mefte raufchten, die Bipfel ftrebten vom Stamme los; am Simmel flogen lichte Bolfenfeten hin und über bas Balbland glitten faft heftig ihre Schatten. Ahornblatter, bie nachtlicher Reif gelodert hatte, flogen bon ihren Ameigen und gepeiticht amifchen ben Baumen herum, bis fie matt ju Boben fanten. Das Gefraute bes Erbbobens bewegte fich nicht. Martin hörte mohl bas Raufchen über feinem Saupte, fühlte aber fein fühlenbes Facheln an feiner beifen Stirn. Die Unruhe in feinem Bergen war ichlimmer, als bie über feinem Scheitel. - Der Tag ift gefommen. Goll er es ihr gefteben? Goll er es verichweigen? Gefteht er es, mas fann gefchehen? Rann ihr jest in Liebe und Berehrung für ihn fo icharf gespanntes Gemuth nicht brechen? Rann bas Entfeten nicht Saf und Stolg aufweden? Rett lebt fie nur in Liebe, weiß nichts als Liebe, aber Frauennaturen find unberechenbar. Rur vernünftig braucht fie gu fein, und er ift gerichtet. Und er hat bas Weib verloren, bas alleinzige, welches für ihn biefe Erbe trägt. - Dein, bas Geftandnig führt im beften Falle ju nichts Gutem und fann zwei Menfchen in bie Solle fturgen. - Benn er es nun aber verschweigt? Bas fagt bas Gemiffen? Betrugerifch ichleicht fich ber Berbrecher in ihr ahnungslofes Berg! Bas fagt die Ehre bes Mannes bagu? - Ihr Befen ift voller Liebe, nur Ginen haßt fie, nur Ginen! - Soll er ihr ben Geliebten entreigen und ben Berhaften geben? Wer hat bas Berg bagu? - Bielleicht ift ihr Opfermuth fur ihn groß

genug, um ju bergeihen? Denn wie beiß fie ihm ergeben ift, bas hatte fie bei jenem Zwischenfall gezeigt, als fie mit bem armen Arbeiterweibe um ben Bräutigam ringen wollte. -Bielleicht? Much in biefem Ralle ift bas Glud verfvielt. D, wie ift biefes Geheimnif ein anderes als ienes vom Gee! Und wie schwer wollte fich jenes ichon folgern! - War es benn feine felbftlofe Belbenthat, bag fie fich fo furchtbar rachen muß? Bar es benn feine That im Dienfte ber hohen Ibee bes Baterlandes, ber ju allen Beiten bie beften Manner fich geopfert haben? Geopfert! Beopfert! Ja, in biefem Borte liegt die Bezeichnung meiner Butunft! rief es in feiner Seele. Das Bolf freut fich heute an ben Folgen jenes Tages, und auf mir foll bie Bucht bes Berbrechens laften? - Straffrei gebe ich bin, ehren wollen mich meine Mitburger, und bie muthende Bein reift mir Reiner aus ber Bruft. Mufte ich bie That auf bem Schaffot fühnen, fo fahe Reber bie Groke meines Opfers. Beute fieht fie Reiner. Ich allein mit mir. Bie perfohne ich Dich, perfluchtes Schicffal! - Martin! Der Starte verfohnt bie Gotter burch bie That. Das Geftandnig! Größer, als ber Muth gum Berbrechen, ift ber Muth, es gu befennen. Damals ber Ginfat eines Lebens, bas für ben gefnechteten Staatsbürger feinen Werth batte, heute ber Einfat zweifacher Glüdfeligfeit. Ber hat ben Duth, biefes Bfand ju magen? - Der Mann!

Der Mann!

Martin tehrte um gegen bas Martinshaus. Seines Entichluffes glaubte er nun ficher gu fein. Bor bem Blockhause im milben Sonnenschein saß Juliana und heftete auf ein weißes Kleib Myrten. Dabei sang fie leife und lieblich ein Lieb:

"O schönfter Schat auf Erben, Ich lieb' Dich gang allein; Schon balb follst mein Du werben, Mein Eigen sollst Du sein.

Giebst Du mir Bein zu trinken, So thu ich Dir Bescheib; Thust Du mir heimlich winken, So ist mein Herz erfreut.

Ich geh nicht aus ben Stegen, Ich geh nicht vor die Stadt, Bis ich mein' Schatz gesehen Und ihn gefüsset hab."

Martin, von ihr nicht wahrgenommen, war hinter ihr litehen geblieben. — Soll er nun diese jüße, selige, ahnungslose, bräutliche Leben zerftören? Nein! Er wentete sich, schlich unbemertt der Wand bes Hause entlang — und hat ihr nichts gesagt.

Und als all das geschehrn war im Schatt, sieß Martin eines Tages in das Horn blasen, durch welches er den Leuten seines Anweiens des Mahlzeiten oder den Schluß des Tagwertes anzugigen pflegte. Da stiegen die Zimmerkeute von ihren Wähden, die Erdarbeiter aus ihren Gräben, es samen die Mähder von den Weisen, die Şirten von der Weide und die Hosper aus dem Walde.

Es war hente nicht Essensieit und es war nicht Abend, dager wußten sie nicht, was der helse Schall des hornes zu bedeuten habe. Und als sie versammelt waren vor dem Haufe auf der grünen Watte, trat Wartin unter sie und an seinem rechten Arme sichrte er Jusiana. Er siellte ihnen die tinftige hausfrau vor, worauf sich ein vielfacher Jubelruf erhob. Hernach theilte ihnen Wartin unit, daß er mit seiner Gesponsin auf einige Tage nach Edenstein im Timerthal reise, um dort mit ihr den strafflichen Bund zu schließen, und ermahnte sie, während dieser Zeit in Fried und Frohsinn aun Wartinshause das Fest zu begehen, das er ihnen veranstaltet habe.

Run fahen fie ichon die Lastthiere, die mit allerlei Gottesgaben bepactt angefommen waren, und als der spähende Hieronymus auch wohlbeichlagene Fässer wahrnahm, machte er einen Judschreie und einen Purzelbaum dazu, daß ein Weib, die Stanzi, vor Schreck und Aerger schier vergehen wollte.

Für die Zimmerfeute begann associetig eine neue Thätigteit. Vor dem Wirtssichaftsgebäude auf dem ebenen Plag legten sie einen großen viercesigen Bretterboden und hobelten ihn glatt. Danm richteten sie an den vier Enden hosse Stangen auf, die mit Reissigwindungen geziert worden waren, dann ichlugen sie daneben einen erhöhten Tisch auf und dann wurde ausgernsen, daß, wenn Musstanten da wären, sich dieselben zu melden hätten. Ein trummer Holzhauer erschien, ber sagte, daß er bei den Soldaten gewesen sei nei und dart das Trommeln gesent habe. Gin Anderer zeigte sich als Dubetsachfafer ohne Dubetsach. Dafür befannte ber Medart, bag er "Maultromment" spiele, umb hub zur Probe mit bem leinen Instrumentehen alsogleich an zu jummen. Mehrere zogen Mundharmoniten aus bem Sack, ber Obertnecht tam mit einer Zither. So war in furzer Zeit ber Tanzboden herund eingerichtet umb mährend nebenhin Tische umb Bante aufgeschlagen wurden, begann — damit ja nichts versäumt werde — das jüngere Bolt sich paarweise zu üben, und sie fühlten in allen Gliedern die Freude, die da niedersant aus Gottes freiem Jimmel.

Mittlerweile hatten Martin und Juliana Bferbe bestiegen, um mit einem Heinen Gefolge abzureifen.

Da war es, daß die Stanzi ihren hieronymus beim Rockzipfel feihielt, daß er ihr aber laskam und mit schreckter würdevoller Geberde vor die Pferde des Brautpaares trat. Er hatte nämlich eine alte hochzeitsede im Kopf und die wollte er jett vordringen. Er sprach laut im Predigerton und ganz unerhört hochdeutich. Doch während der Nede stellte es sich heraus, daß sie nicht für die Zeit vor der Trauung, sondern sür jene nach derselben passe und hier auch wieder nur einer fernselten Bauernhochzeit angemessen war. Der Redomer wollte das ausglätten, gerieth aber in einen so versängnisvollen Wirrwar von Brautsteden, Bielmann, Spelsmeister, Glück und Segen, Wiegen, Hochzeitsbuschen, daß ihm angst und bang wurde. Noch rechtzeitig brüllten die Umstehenden ein dreispass Hoch, bis die Reispeden nach allen Seiten grüßend danverlitten.

"Ich fag's ja," murmelte der hieronymus, und trodnete fich am Geficht ben Schweiß, "wenn ber Menich nit immer einmal einen Tropfen Bein hat, so wird er gang bumm."

"Na, fo fomm halt im Gottesnamen, Alter, und trint!" fagte die Stanzi und führte ihn zu ben Tifchen.

"Guet ischt's!" knurrte ber Tiroler und sette fich auch hingu. —

Bas war das für Julianen ein anderes Reisen durch den Schatt, als jenes vor einem Jahrel Anch hente dräute die Wildniß in ihren rauhen Gestalten, aber Psade waren nun angelegt und statt der plansssen sührer ritt ihr zur linken Seite sicher und ernst der Bräutigam.

Er war ernfter als je. Sie fühlte fich unfäglich froh und ihr Geficht war weiß wie eine Lilie.

So erreichten fie nach langem Ritte Schloß Edenstein, welches geichmicht war mit Jahnen und Ehrenbögen, als gieche wieder die Jurstin ein. Der alte Thorwart Frity hatte sogar die zwei auf Edenstein vorrätigen Ranonen laden lassen, um sie während der Traumugkseiertichkeit loszubrennen. Eine Burg, auf welcher gar nichts mehr tnallte, als die Beitsche bes Ochsensihrers, war denn doch zu langweilig. Run hoffte er auf den neuen Schloßherrn; der soll ein ganger Mann sein, so wird man doch wohl wieder einmal Bulver zu riechen betommen.

Endlich mar ber Tag ber hochzeit getommen. Es mar ein laner, windftiller herbstmorgen, die aufgehende Sonne hatte einen mafferigen Schein, ber nicht wie Golb, soubern wie Schnee lag auf ben Mauern bes Schloffes.

Juliana war früh aufgestanden und ging allein durch ben alten Schloßgarten. Sie gewahrte es nicht, wie still und herbstild es ringstum war, denn in ihr prangte Frühlug voll Rosenteuchten und Bogessang. Sie erschraft fast, als sie plöglich vor dem Grabe des alten Abraham stand. Es war verwahrlost und statte Plumen lagen gelbe Ulmenblätter darauf.

"Bie fonnte ich Deiner vergeffen, treuer Lehrer," jo fprach sie aufs Grad hin, "haft boch Du mir ben Beg gewiesen zu diesem Glüde! — Siehe, das theise ich heute mit Dir." Den Whytenstrauß, ben sie am Busen trug, zweigte sie ausseinander und segte ein Stämmlein desselben auf ben Rasen hin.

Sie war lange im Withgarten, sie wandelte alle Wege wieder, an die sich Grinnerungen aus der Kundheit frührsten; sie war weichgestimmt, sie muste weinen, und teine größere Süßigietit hatte sie noch ersahren, als dieses Weinen. Als sie an der Morgenseite des Schlosses hinschrit, wo auf seligem Grunde ein wildes Gehäge wuchs, auf welchem noch verspätete Rosentnospen waren, begegnete sie der Maria. Die Förstersfrau war baheim schon um Witternacht ausgestanden, um sich hochzeitlich zu machen und den weiten Weg ins Timerthal zu gehen. Sie hatte heute ein dausschäges Kleid von schwarzen Tasset an und ein purpurrothes, seinenes Mussen schwerze und darüber, des wie ein großes, breunendes Serz seuchtete

auf ihrer Bruft. Auch sie wußte ihrer Freude über diesen Sochzeitstag fein Ende, juchte sich biefelbe aber fortwahrend auszureden, weil es ihr zu Sinn fam, ein so großer Zubef auf dieser Welt könne den lieben Gott verdrießen. Sie wollte ihm dantster sein in Demuth.

Juliana, die Braut, fprang ihr jauchzend, schlichzend an die Brust und konnte nichts hervorbringen als: "Ift das himmlisch! It das himmlisch!"

Die Maria vermochte ihr Erstannen faum zu verbergen. Es war etwas Fremdes in dieser Juliana, etwas Univdisches, Unheimsiches. Und blaß war sie, fein rother Hauch an den Eippen, nur an den Wangen zuckte manchmal ein rossiger Schatten und in den großen Angen eitel Glut. — Was aus manchem Menschen die Liebe macht!

Im Schloßhofe erflang Musit, die Räume und Pläte beleben sich mit Wenichen. Alles festlich geschmidt, alles froh gestimmt. Jusiana, in Bonne versunten, mußte erinnert werden, daß es Zeit sei, das Hochzeitssseid anzulegen. Sie stieg hinauf in das zweite Stockwert, wo ihre Genächer waren, und ließ sich schmidten. Als man ihr den Myrtentranz ins Haar slocht, fragte sie nach Martin. In der Schloßcapelle säutete schon das Glöckein. Jusiana ließ die Frauen aus dem Gemach treten, sie wollte noch einen Augenblick allein sein, um den Hinmel anzussehen um Fassung umd Kraft, das Glüd ertragen zu können. Sie blickte hinaus zum offenen Fenster in die ernististe Ratur. Ihre Erregung ging in ein russigeres Träumen über.

Best trat Martin ein, in ichlichtem, würdevollem Hochgeitsgewande. Auch er war anders als sonft. Leife trat er an fie hin und legte feine hand auf ihre Achfel. Sie wendete fich ju ihm und ihr feuchter Blid war voller Junigfeit.

"Buliana," fagte er, "am Altare brennen ichon bie Rergen."

Sie schmiegte fich fanft an feine hohe Geftalt.

Martin that einen hörbaren Athmenzug. Dann fprach er: "Ich wollte Dir nur noch etwas fagen, Juliana."

Sie ichaute ihn immer an.

"Mache mir nicht bange, Martin!"

"Bielleicht," fuhr er fort, "thut es Dir sehr weh. Bielleicht auch thut es Dir wohl, das zu wissen. — Es handelt sich um Hugo Stolland."

"Den Leibjäger meines seligen Oheims?" unterbrach fie ihn haftig.

"Bielleicht freut es Dich zu hören, daß tein Justizmord an ihm begangen worden ist. Er war nicht ganz so unschuldig, als man glauben gemacht hat."

"Bie ift bas? Bie ift bas?" fragte fie erregt.

Martin setze sich an einen Tisch, denn seine Beine gitterten. Jusiana ließ sich fast willenlos ihm gegenüber in einen Sessel nieder.

"Stolland," fagte Dartin.

"Bas ift es, was hat er gethan?" rief fic.

"Wenn der Fürst eine Jagd hielt, so psiegte man vorher Beit und Ort zu verschweigen," suhr Wartin sort. "Ober auch salich anzugeben. So hieß es an jenem Tage, die Aberged werbe am Schildfein abgehalten. Da war Einen, der planderte. Den ganzen Jagdvlan verrieth er und gad die Juffleige an. Das war Hugo Stolland. Ohne diesen Berrath ware es nicht geschehen, wenigstens nicht an jenem Tage."

"Bie weißt Du bas?" fragte Juliana.

Dieje Frage beachtete er nicht, fonbern fuhr fort: "Im geheimen Rathe ber Bolfspartei mar es beichloffen worben, ben Bergog zu töbten. Das los mar auf einen unerfahrenen, jungen Menichen gefallen. Der fannte ben Fürften nicht perfonlich und fonnte ihn auch nicht perfonlich haffen. Er bachte nur ans Baterland. Lange fuchte er nach Gelegenheit, fein Berf zu vollführen, und immer wieber wich er ihr aus. -An jenem Tage ftreicht er, von Stolland angewiesen, als Rager verfleibet im Bochgebirge um, wo ber Bergog jagt. Am fteilen Sange ber Beighornwand begegnen fie fich. Der Fürft ift allein und bas Gewehr auf bem Ruden jucht er mit bem Alpftod vorfichtig über bie gefährliche Stelle gu tommen. Ihn in biefer hilflofen Lage gu tobten verichmaht ber Andere, er weicht gurud hinter ben Sang und erft wie ber Bergog wieder festen Boben unter ben Fugen hat, ruft er ihm auf etwa breifig Schritte gu: Behr' Dich! Giner von uns Beiben muß hier fterben! Ginen Augenblid fteht er ftarr, bann fagt er: Ah, bift Du Giner von biefen Sunden? -

Mann gegen Mann! ruft der Andere, Du weißt, warum. Der Horzog reißt sein Gewehr von der Achsel, im nächsten Augenblich tnallt es, seine Augel streift den Anderen an der linken Schulter; ein zweiter Schuß streckt den Herzog zu Boden ...."

Juliana verhullte ihr Antlig. Ploglich ftand fie auf und fagte: "Martin, Du weißt, wer es gethan hat!"

Martin riß feinen Rod auf, und bas hemb, und bentete auf eine Narbe feiner linten Schulter.

"Zejus Maria!" ichrie Juliana ichrill, als mare fie getroffen; mit beiden Sanden gudte fie gegen bas herz, baun fant fie langfam um.

Er fing fie auf, fchwer glitt fie an feinem Körper bu Boben.

Zum Fenster herein wehte der helle Klang des Glöckleins, das zum Traualtare rief.

Martin hatte mit dem Wasser einer Blumenvase Julianens marmorweise Sitru begossen, da athmete sie enblich wieder und tam zu sich. Sie fand sich zu Füßen Martin's umb schaute zu ihm auf mit einem Wlick voll unendlicher Leaurigkeit. — Sie tastete nach seiner Hand, 30g sie zu sich nieder, küste sie und benetze sie mit Thränen. "Armer, armer Mann!" hauchte sie, "so schöllt jo gut! so groß! Und so glüdlos sein mussen! so einsam, einsam!" An seinem Arm rantte sie sich jest empor: "Ich mit Dick füssen, mein Martin! Ich verster. ..."

Er hob fie auf, mahnte fie, fich gu faffen und mit ihm in bie Capelle gu gehen.

"In die Capelle?" fragte fie mit gang veranderter Stimme, "in die Capelle mußt Du allein gehen, mein Anade, mußt die Kerzen auslösichen. — Wie? Das weißt Du nicht? Martin, sei doch flug. Ich fann Dich ja nicht heiraten, Du haft meinen Obeim umgebracht."

"Lag bas jest!" fagte Martin faft herbe. "Romm!"

"Benn Du — befiehlft!" sprach fie leife, "so muß ich wohl." Und wantte an feiner Seite, von ihm geführt und geführt, aus bem Gemach.

Als sie durch den langen Borsaal schritten, blieb Juliana an einem Fenster stehen und schaute hinab in das wilde Gehege. "Martin," sagte sie sebhaft, "fiehst Du bort auf dem Strauch die Rosen? Ich bitte Dich, hole mir eine heraus."

"Aber Liebste!" flufterte er, "jest ift feine Beit mehr, fie marten."

"Ich will in meinem Haar eine rothe Roje haben," iprach sie mit Entschiebenheit. "Und just von Dir. Martin, biesen Sesallen mußt Du mir thun. Unten an der Areppe links durch die kleine Pforte. Aber schnell. Ich bittel" Sie saltete vor ihm die Hönde. Arbeigen sich nich lange, eilte hinab. Rascher noch, als seine Fiße über die Teeppen sprangen, jagten sich seine Sedanten. Er hatte mun alles vollbracht, was in seiner Macht stand, mit Selbstverleugnung, mit strenger Gewissenstellten, jeder übermäßigen Weichmuth zu trogen, alle weiter eestlishqual bei ihm und bei ihr zu unterdrücken und das haltstofe Weibesacmilis mit männlichem Ernste uteiten.

Das Wort war nur mehr ein Hauch. Und bann war biefes hochgemuthe, liebesinnige Leben verloschen.

An einem ber nächsten Tage fah man ben Martin Reichensteiner burch das langgeftredte Scharnthal schreiten. Er war
aufrecht wie ein Bjahl und noch schlanker wie sonst. Des Bochzeitsgewand hing schlapp an seinem Körper, Haar und Bart wirr, bas Gesich sahl wie Lehm. Er wich ben Hütten aus und strebte bem großen Walbe zu.

Diesem Tage folgten weitere Tage, die Zeit verging, wie sie vergangen war, heute vergeht und immer vergehen wird. Jene Leute, welche in den Schatt gegangen waren, um dort die Ansiedlung roden zu helsen, famen nach und nach 2016 zurück. Im Schatt war es wieder einsam umd still geworden. Wartin war verschöllen; Niemand hat ihn nehr gesehen. — Wer seinen Namen sucht: in der Geschichte des Fürstenthums wird er ihn sinden. Ob unter den Patrioten, ob in den Neihen der Wisselfatter, das richten die Zeiten.



| Date Loaned |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| 30Ap'59     |  |  |  |
|             |  |  |  |
|             |  |  |  |
|             |  |  |  |
|             |  |  |  |
|             |  |  |  |
|             |  |  |  |
|             |  |  |  |
|             |  |  |  |
|             |  |  |  |
|             |  |  |  |
|             |  |  |  |
|             |  |  |  |
|             |  |  |  |
|             |  |  |  |
|             |  |  |  |
| Demco 292-5 |  |  |  |

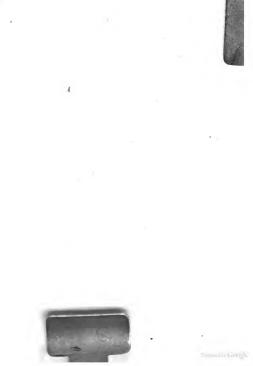

